

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



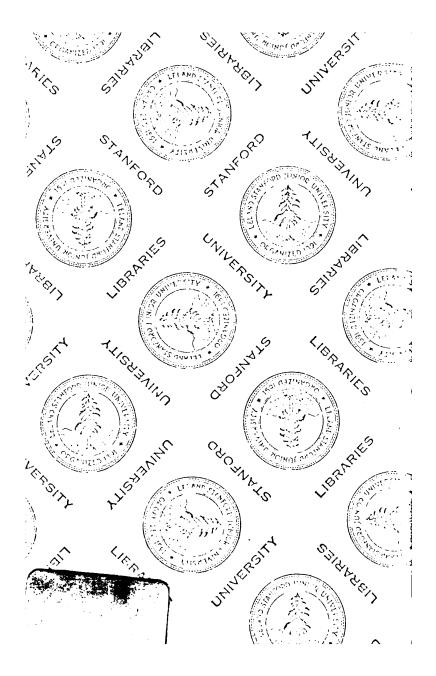









daris und Frankreich im Sabre 1830.

Zweiter Band.



F. v. Raumer's
Briefe
aus Paris und Frankreich
im Zahre 1830.

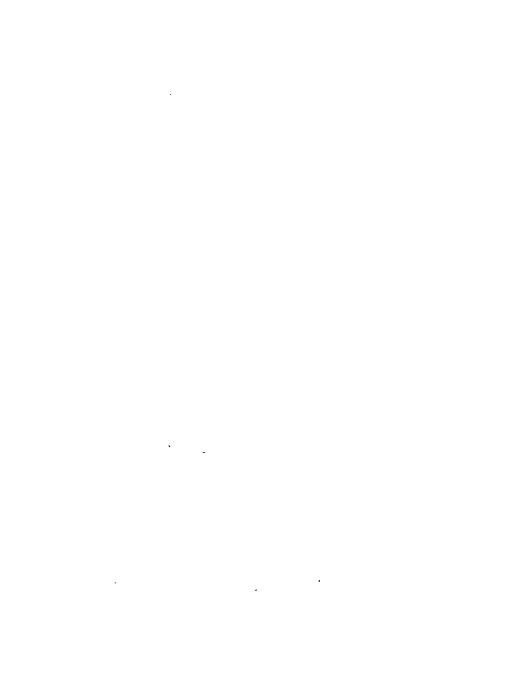

## Briefe

aus

# Paris und Frankreich

im Sahre 1830

von

Friedrich von Raumer.

3meiter Theil.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1831.

Apn

DC 261 R363 V.2

# In halt.

| _                                            | seite |
|----------------------------------------------|-------|
| 3 weiundvierzigster Brief. Paris, ben 2ten   |       |
| Junius 1830                                  | 1     |
| Dreiunbvierzigfter Brief. Den 4ten Junius .  | 10    |
| Den Sten Junius                              | 15    |
| Den 6ten Junius                              | 21    |
| Bierunbvierzigfter Brief. Den 7ten Junius .  | 24    |
| Den Sten Junius                              | 28    |
| Den 10ten Junius                             | 33    |
| Runfunbvierzigfter Brief. Den 11ten Junius   | 36    |
| Sechsundvierzigster Brief. Den 12ten Junius  | 89    |
| A. 194. A                                    | 42    |
| Siebenundvierzigster Brief. Den 14ten Junius | 44    |
|                                              | 49    |
| Achtunbvierzigster Brief. Den 15ten Junius   |       |
| Den 16ten Junius                             | 52    |
| Den 17ten Junius                             | 55    |
| Reunundvierzigfter Brief. Den 21ften Junius  | 56    |
| Den 22sten Junius                            | 59    |
| Funfzigfter Brief. Den 23ften Junius         | 64    |
| Den 24sten Junius                            | 69    |
| Ginunbfunfzigfter Brief. Den 25ften Junius   | 71    |
| Den 27sten Junius                            | 74    |
| Den 28sten Junius                            | 80    |
| Den 29sten Junius                            | 84    |
| Den Boften Junius                            | 85    |
| 3 weiunbfunfzigfter Brief. Den 2ten Julius . | 90    |
| Den Gten Julius                              | 98    |
| Dreiunbfunfzigfter Brief. Den 7ten Julius .  | 97    |
| Den Sten Julius                              | 100   |
| Den Iten Julius                              | 104   |
| Den 10ten Julius                             | 105   |
|                                              |       |

|            | •                                                                                                                      | Seite       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Riern      | enbfunfgigfter Brief. Den 12ten Julius                                                                                 | 107         |
| fünfu      | ind funfgigfter Brief. Den 14ten Julius und funfgigfter Brief. Den 18ten Julius Den 19tem Julius Den 20ften Julius     | 115         |
| Sed 6      | unbfunfriafter Brief. Den 18ten Bulius                                                                                 | 120         |
| <b>,</b> . | Den 19ten Julius                                                                                                       | 122         |
|            | Den 20ffen Juffns                                                                                                      | 127         |
|            | Den 21ften Julius                                                                                                      | 128         |
| Siebe      | en unbfunfgigfter Brief. Den 28ften Ju-                                                                                |             |
| tiu        |                                                                                                                        | 181         |
| •          | Den 24ffen Enling                                                                                                      | 188         |
|            | Den 25ften Julius                                                                                                      | 134         |
| (d) tu     | nbfunfgigfter Brief. Den alften Julius                                                                                 | 140         |
| te un      | unbfunfgigfter Brief. Den Iften Muguft .                                                                               | 151         |
| Sec :      | fafter Brief. Den Zien Muguft                                                                                          | 155         |
| žinun      | nbfechtiafter Brief. Den Sten Muauft                                                                                   | 161         |
| mein       | inbfechtiafter Brief. Den 4ten Muguft                                                                                  | 170         |
| reiu       | nbfechzigster Brief. Den Bten August<br>inbfechzigster Brief. Ben 4ten August<br>inbfechzigster Brief. Den 6ten August | 181         |
| Biern      | inbfechzigfter Brief. Den 7ten Auguft .                                                                                | 194         |
| ůnfi       | undfechtigfter Brief. Den Sten Anguft .                                                                                | 201         |
|            | Den Iten Muguft                                                                                                        | 208         |
|            | Den 10ten Muguft                                                                                                       | 210         |
| se di 6    | Den Iten August                                                                                                        | 212         |
|            | Den 12ten August                                                                                                       | 216         |
|            | Den 12ten August                                                                                                       | 216         |
| biebe      | nunbfechzigfter Brief. Rantes, ben                                                                                     |             |
| 19         | Iten August                                                                                                            | 219         |
| Cantur     | ndfectiaster Prief. Parkeour, hen                                                                                      |             |
| 24         | lften August                                                                                                           | 230         |
|            | Den 25ften August                                                                                                      | 240         |
| geun 1     | unolecikiaiter Brief. Baaneres de Bis                                                                                  |             |
| go         |                                                                                                                        | 245         |
| Biebz      | igfter Brief. Montpellier, ben Sten Gen-                                                                               |             |
| ter        | mber                                                                                                                   | 259         |
|            | mber Den Sten September                                                                                                | 265         |
|            | Den 10ten September                                                                                                    | <b>2</b> 68 |
| Linus      | HOITEORIAITEE 25 ETET. MOGETELLE, DEN LALEN                                                                            |             |
| Ø          | eptember                                                                                                               | 270         |
| _          | Den 15ten September                                                                                                    | 278         |
|            | Mir, ben 16ten September                                                                                               | 281         |

|                                               | 3eite |
|-----------------------------------------------|-------|
| 3meiunbfiebgigfter Brief. Egon, ben 22ften    |       |
| September                                     | 282   |
| Den 23ften September                          | 289   |
| Dreiunbfiebgigfter Brief. Genf, ben 27ften    |       |
| September                                     | 294   |
| Befançon, ben Boften September                | 299   |
| Den Iften Ottober                             | 302   |
|                                               | 306   |
| Bunfunbfiebgigfter Brief. Den 2ten Dttober    | 308   |
|                                               | 312   |
|                                               | 318   |
| Sechsunbfiebgigfter Brief. Deffau, ben 20ften |       |
| Oftober                                       | 321   |

· ,

.

### Zweiundvierzigster Brief.

Paris, ben 2ten Junius 1830.

Rein Bolt ist so wenig kosmopolitisch als die Franzosen, und doch bilben sie sich das Gegentheil ein, sosen ihnen eben Frankreich als die Welt und alles darüber hinaus meist als gering und verkehrt erscheint. Freilich, wenn ich mir hier den Hals rauh gesprochen Habe, um die Trefstichkeit unserer Einrichtungen zu beweisen, und die allzukeusche berliner Polizei verbietet eine pariser Karikatur der kurzen Röcke halber, so habe ich Mühe und Arbeit verloren, und mit diesem unüberwindlichen ricicule wird alle meine Weisheit in Thorzbeit verwandelt.

Gewinnt man die Taglioni für Berlin, so mögen die meisten anderen Tänzerinnen nur von vorn anfangen zu lernen; demi alle ihre Kunststücke sind ge-II. ring und unnaturlich, gegen ben Unftand, die Grazie und bie ichwebenbe Leichtigkeit biefes Mabchens. erweckt wieder ben verschwundenen Glauben, bas Tangen sep auch eine achte Kunft. — Wenn plogliche Liebe nur als Zauberei zu betrachten und erklarlich ift, so muß bie L. die beste Julie fenn; benn mit ben gewöhnlichen funf Sinnen, ja mit fechsen, brachte man bas Wunder nicht zu Stande. Welt! Einmal heißt's, nur ein "grines" Franzenzimmer von sechzehn Sahren konne die Julie spielen und alle Runft fen entbehrlich und hinderlich, und bann risfirt es wieberum eine, bie im Sommernachtstraum ber Schönheit noch eine Roffe übernehmen fonnte. Un ber G. ihrer Nafe wollten fuperfeine Renner et mas abfeilen; wie mußte man ba an ber armen 2. raspeln und bobeln, firniffen und glatten! --

Am 31sten Mai gab ber Herzog von Deleans bem Könige von Nedpel ein größes Fest in seinem mit dem sogenannten Palais royal zusammenhängenden Palaste, oder eigentlich im Palais royal selbst. Als ich um halb acht Uhr hinging, sand ich die Menschenmenge schon so groß und unbequem, daß ich vorzog erst das Theatre stanzais zu besuchen. Um halb zwölf Uhr, als ich heraustam, war in den Gängen, welche vom Theater zum Palais royal führen, das Gedränge noch ledensgesährlich und ich bankte

Gott, als ich ben Garten erreicht batte. Aber auch hier war Rapf an Ropf, und erft als Biele nach Saufe gingen, und Plat jum Gehen und Sehen fich wiederfand, bekam bas Gange einen reigenden und, tros aller Mangel ber Ausführung, feenartigen Cha-Das eigentliche Palais war bis zum Dache mit ungähligen Lampen erleuchtet und vor bemfelben standen allerhand Berufte auf gleiche Beise befleibet. Die altern und neuern Galerien bes fleinen Sofes. und die Gaulen auf ber neuen Galerie, welche ben Sof vom Garten trennt, zeigten fich nicht minber bell. und Lampenaufrlanden von allen Farben waren von einer Saule zur andern gezogen und marfen ein buntes Licht auf die bazwischenstebenden Blumen. Im Garten standen Lampen rings um die Grasplate, und bie feche Reihen Baume waren ebenfalls bamit verbunden und geschmuckt. Der Springbrunnen in der Mitte, farter ale gewöhnlich, gab filberhelle Gegenfaße zu ben andern Lichtern und Karben, und ber balbe Mond fchien (eine bebeutenbe Bugabe gur Erbohung der Mannigfaltigfeit) hell und freundlich in bie Baume, Blumen und Bogengange hinein. Bom Café de la paix aus betrachtet, nahm sich bas Bange am besten aus; es war eine in Wirklichkeit verfette Scene aus taufenb und einer Nacht, ober erinnert an Die eine Dekoration in Armibe, zu ber man freilich bas Beste binzufantasiren mußte. — Dbne Unordnung 4

sollte es indeg nicht abgehen. Als ich in ben Garten trat, fab ich in ber Mitte ungeheuren Dampf, Kuntensprühen, in bie Bobe schlagenbe Flammen und Dinge burch bie Luft hin und her fliegen, die ich nicht erkennen konnte, bie aber weißlichen Bogeln abn= lich erschienen. Ich erstaunte, daß man ein Fenerwert fo gefährlicher Art an biefer Stelle ju geben mage. Was war es! Richtsnutiges Gefinbel hatte erft bies und bas nach bem fart beleuchteten Apoll von Belvebere geworfen, und als daraus natürlich ein Brand hervorging, nicht abgelaffen, fonbern aufgehaufte Stuble ergriffen, bie burch bie Luft flogen und bas übel fonell fo mehrten, bag Ernft bagegen gebraucht werben mußte. — Go ift bie ansteckenbe Reizbarkeit und Trunkenheit der Menge: das Seitere und Wigige verwandelt fich mit unglaublicher Schnelliakeit in bas Wilbe und Areche, und ich beareis fe, wie ohne Plan und Borfat bas einzelne Bort eines ober einiger Suhrer, bie Daffen gegen bie Baftille und bie Tuilerien führen konnten. Go viel fich auch in ben Unfichten und Berhaltniffen geanbert bat, bie Mittel zu abnlichen Erscheinungen find noch zur Sand und ber Grundcharakter von Paris im Guten wie im Bofen wohl keineswegs von Grund aus. fondern nur jum Theil burch bie Macht achter Grundfate umgeftaltet. Die Fehden ber Burgundionen und Armagnaks, die Ligue und die Bluthochzeit, die Baricaden 1588 und 1648 und bie Revolution, zeigen daffelbe furchtbare, unbeilige Element, welches fich jebes Mal für achte Lebenswarme ausgab, und boch so oft nur finnlose Fieberhite mar. — Reben aller Beiter: keit bes Teftes hatte es für mich etwas fehr Tragis fches, wenn ich bebachte, wie biefe Bourboniben im Palafte zu benen fteben, bie braugen umbermanbeiten. Lampenticht genug, aber tein Sonnenschein, und bie Lust, am Lampenlichte noch größeren Brand, wohl bes Palaftes felbst zu entzumben. Wenn ruhige Manner überlegen: ob bie Bourboniben fich erhalten tonnen, wenn viele ihre Entfernung, wo nicht fur ein Glud, boch für ein nothwendiges übel halten, wohin wurde die Menge gerathen, wenn sie jemals wieder in Thátigfeit fame! Und brinnen wirb gelacht, gefchmeidelt, getangt, als fen ein Sochzeitmahl; mahrend bie Scheidung zwischen Herrschern und Bolt taglich weiter um fich greift, und jeber gern bie Sadeln ergriffe, um bas abgelebte, impotente Beschlecht zum Lande binauszuleuchten, ober boch bas Palais royal wirklich in ein konigliches zu verwandeln. Ich habe Gelegenheit gehabt, eifrige Danner von ber rechten Seite ju fprechen. Es ift febr irrig ju glauben, baß fie jur Abschaffung ber Charte bie Banbe bieten wur-Nach Aufhebung vieler frühern Burgichaften (2. B. ber Parlamente, Landstande, Communalorbnungen) mit einem Worte alles Corporativen, bleibt

fie, tros aller Mangel, bie einzige formale Schutswehr gegen Despotie. Eben fo wenig glauben jene Manner bag ber Ronig, ohne bie Rammern, ein neues Wahlgeset geben und burchseten tonne. lich will die Aristokratie (obaleich keineswegs so ein= flugreich und tief begrundet wie die englische) fich nicht ihrer neuen Rechte berauben, und auf zufälligen Einfluß bei Sofe guruckbringen laffen. Freilich fpricht mancher von ber rechten Seite teineswegs feine eigentliche Meinung auf ber Rednerbuhne scharf und bestimmt aus, bamit er nicht bei Pringen und Dinistern anftoge; boch ist bies nicht harter zu ragen, als wenn bie Liberalen, um ber Journale und ber Popularitat willen, etwas neben ber Wahrheit beraes ben. Es ift fehr zweifelhaft, ob bie Minifter in ber neuen Rammer auch nur hundert Stimmen für fich haben werben. Bebente ich bies Alles, und wie ben Bauptern weber Macht, noch Gelb, noch Getft gur Seite fteht, fo halte ich es fur gang unmöglich bag fie ihre Stellen langer als bis jum Berbfte behalten konnen, und begreife nicht wie viele kluge Manner fo arose Furcht vor Gewaltftreichen (ohne Gewalt) baben tonnen. Aber freilich: Eigenfinn, Leibenfchaft. Dummheit fennt fein Gefet und feine Regel; es ift unmöglich ju errathen ober zu berechnen, was fie thun ober versuchen werben. Und macht man einen Berfuch, kann bie andere Partei auch bie Magigung

vergeffen, wo bann fein autes Enbe vorbermiehen ift. Bird bas Budget nicht bewilligt, fo fallen alle Das piere zweifelsahne in gang anberem Magke als bis jest, und die Regierung kommt zu volligem Stillftand; benn es ift gang unfinnig, mit gefetwibriger Execution Geld von Sunberttaufenben beitreiben gu wollen. - Das bie Dinge fo übel stehen, ift wesentlich Schuld ber Regierung und bes Konigs. Auftellung fo unvomulairer Manner, jum Ergreifen fo verhaßter Maagregeln war tein genügender Grund vorhanden. Die Contrerevolution, in dem Sinn wie sie die Congreganisten wollen, taugt so wenig als die frühere Revolution, und es ift dumm, ober boshaft, ober beibes zugleich, die jetigen Liberalen mit benen von 1790, Conffant mit Sieves auf eine Linie zu ftellen. - Doch ftedt vielen felbft ber gescheutern Liberalen noch bie Regativität ber Richtung überhaupt, mit etwas Rapoleonismus verfest, im Leibe. Jene, fofern fie bas Dofitive, Reale, Gege= bene, Geachtete, ihren allgemeinen Abstraftionen über Berfaffung, Berwaltung, Rirche, Wiffenschaft u. f. w. gegenüber, eben nicht achten, ihm den Werth absprechen und Alles auf ihr Bett bes Profrustes werfen mochten: Und biese Ansicht ift (so febr fie sonst Na= poleon haffen) boch in zwei wichtigen Punkten mit bem faiferlichen Despotismus geschwängert: erstens, sofern fie die schlechte, torannische Bermaltung, bas

willfürliche Un = und Abseten ber Beamten u. f. w. aus gang oberflächlichen Grunden für nothwendig er-Maren, b. h. fie mochten fur ben Kall, bag fie ans Ruber kommen biefe Erbichaft bes alten Despotismus gern an fich nehmen. Zweitens, in Beziehung auf andere Staaten, wo ihnen Einrichtungen, Granzen, Kriebensschluffe, Berricherfamilien immer nur provisorisch erscheinen. Tros aller iconen Rebensarten und Dedmantel lauft bies auf hochmuthige Sabaier binaus, wonach andere Bolfer gar nichts befferes thun konnten, als fich in ber frangofischen Streckanstalt bie Glieber brechen und nach Willfur heilen zu laffen. Freilich bauern menschliche Ginrichtungen nicht ewig. aber aus Grundfat alles für provisorisch erklaren, um ein angeblich Allervollkommenftes zusammenzubacken. ist frech und thoricht zugleich. Weil fie bier seit viergig Sahren vierzigerlei Herrscher gehabt haben und ibre Ronigsfamilie gern nach Monomotapa verfesen mochten, weil fie beut fo oft zerftorten, was fie geftern bauten, finden viele es hier unbegreiflich bag anbere Bolter noch nicht fo à la hauteur find, ihrem Beis fviele folgen zu wollen. Alle Beranberungen, bie feit taufend Jahren in Europa vorgegangen find, machen bie Landfarte nicht fo funterbunt, als was biefen Leuten burch ben Ropf und glatt über bie Bunge fahrt. But, daß bem fonst so milben -, als er in biefen Trab gerathen, ein preußischer Stecken zwischen bie

Beine gestedt warb, um zu ber Einsicht zu kommen, bie Weisheit ber Welteinrichter aus ben hiefigen Sofreen wurde nicht geringern Wiberstand sinden, als bie Rapoleon's, ber doch im Vergleich mit ihnen ein Riese war.

Ich fab vorgestern zum zweiten Male Le mariage d'amour und getraue mich bas Berbammungsurtheil, was Manche baruber aussprechen, nach bem Maaßftabe zu wiberlegen, ber bei folchen Studen allein paffend ift. Freilich wenn nur, Bas ihr wollt, ober ber Sommernachtstraum Luftspiele find, wird so giemlich allen übrigen bas Lebenslicht ausgeblafen. Bemerte ich aber, welche Bucklinge bie eine Partei vor Benro III und Bernant macht, wie die zweite nach bem Scharfrichter von Saarbam und ber Sunbfluth lauft, so sehe ich nicht ab warum die Vermahlung eines Grafen mit einer Grifette nicht auch einmal auf bie Buhne tommen barf? Burbe bas Stud schlecht gespielt, mochten bie Mangel allerbings scharfer heraustreten; Die Darftellung ift aber fo mei= fterhaft, bag felbst Schlechteres noch einen großen Genuß gewähren konnte. — Als bie junge Grafinn fühlt, baß fie ihre ehemaligen Freundinnen nicht mehr versteht, bag ihr biefe gering erscheinen; als fie gleich: zeitig ber hohern Welt fremd bleibt, von biefer verfpottet wird, und bem troftenden Kreunde gegenüber

enblich in die Worte ausbricht: non, je ne suis plus égale à personne! es that eine wahrhaft großartige, tieferschutternbe Wirtung. Ja, es ift eben so furcht= bar, fo entfeslich, nirgenbe duf Erben feines Gleichen zu finden, als es furchtbar und entseslich ift, keinen Gott über fich zu glauben. 3ch hatte noch nie fo beutlich gefühlt was die wahre, achte, unentbehrliche Gleichheit sen, als in dem Augenblicke, wo die Brocarb jene Worte mit bem Ausbrucke bes gerechteften. tiefften Schmerzes aussprach. Rach bem Mariage d'amour, folgte ber Lugner von Corneille. Ein beruhmter Rame, boch ift bas Bange fein Ganges, eben weil es nur an bem vereinzelten Kaben bes Lugens zusammengehalten werben foll; bie lange Reibe ber willfurlichen Scenen thut teine Wirfung. vis comica enblich ist fast nirgends eine Spur.

### Dreiundvierzigster Brief.

Paris, Freitags ben 4ten Junius 1830.

In der Politik haben sich die Leute so ausgesprochen, daß erst nach den neuen Wahlen ein frischer Ansah erfolgen wird. Jest mochte jeder die Zukunft vorherwissen, was aber seine unübersteiglichen Schwie-

rigfeiten behalt, weil die Borberfage, aus benen man folgern foll, nie vollständig find und die zur Gegens wart werbende Zukunft eben Reues und Unbekanntes bringt und in die Rechnung, fie verandernd, hineins wirft. Wenn bie Gegenwart also gewissermaagen politische Ferien hat, so habe ich sie besto weniger him Schtlich ber Bergangenheit. Ich arbeite mit Lust und febr großem Aleiße, fo lange es Beift und Leib, insbesondere die Augen, ohne Schaben ertragen wollen. Bobigebructte Bucher lefen, ift hundertmal bequemer, als ben gangen Tag Sanbidriften entziffern. muthia ich in ber Regel auch minder Ungiehenbes und schlecht Geschriebenes zur Geite merfe, geht es bod nicht immer an, und bas Gewissen bezwingt bie leichtsinnige Ungebulb. Go quale ich mich jest 2. 23. mit Gefandtichaftsberichten aus England und Schottland aus ben Beiten ber Elisabeth und Da= ria, die außerst unleserlich und leider auch unvollstanbig find, aber fur mich boch großes Intereffe haben. Wem fleine Buge und Rebenumftanbe, Lichter und Schatten gleichgultig find, wer in ber Weltgeschichte nur eine unfinnig weitlaufige Unffalt fieht, um ein Paar angeblich philosophische Sage zu Tage zu for= bern, die man auf einen Dreier schreiben tann, ber mus meine Unftrengung fur thoricht und bas Ergeb: nig fur ichlechthin nichtig halten. Es ift auch nur gering; ich habe aber nun einmal meine Freude baran,

und giebt boch ber Philosophus modernus bazu weber Augen noch andere Glieber her. Indes wird man mit den Philosophen noch eher einig, sie sind immer noch frischer, eigenthumlicher und lebendiger, als manche historiker, mikrologische Pedanten, welche die ewige Wahrheit zu beherrschen glauben, wenn sie allerhand Flohe in ihren Hellersack eingefangen haben.

Nach gethaner Arbeit muß ber Menich spazieren, bier recht eigentlich Gaffaten gehn. Denn felbit auf ben Boulevards find nicht bie Baume, sondern bie Laben Sauptsache, und nur bie ichonen Builerien verfeben in eine Region anberer Gefühle und Genuffe. Das Betrachten ber unenblich mannigfaltigen, quegestellten Baaren macht mir noch immer Bergnugen; auch giebt es fur biejenigen 3meige, mo bie Dobe berricht, taglich etwas Neues, welches mitunter rei= gend und ichon, mitunter geschmactios erscheint. Rur foll man den Wechsel an sich nicht anklagen; er ift ja oft nothwendig, er braucht ja nicht zum Schlechten hinguführen, er fann innerhalb ber Rreife bes Reizenden und Schonen stattfinden. So wie bie ge= ringe Bahl ber Buchftaben, ber Roten, eine unermefliche Mannigfaltigkeit von Worten und mufikali= fchen Perioden erzeugt; fo ift bie Bahl ber Formen und Mufter fur Banber, Kattune u. f. w. unerschopf= lich, und es verbrießt mich bag biefe erfreuliche Beweglichkeit, dies Kaleibofkop fast gar nicht bei ben

Mustern der Shawls angelegt wird, wo form: und bedeutungstofer Krimstrams ein ewiges Reich gegründet zu haben scheint. — Der Unkundige wird hier oft übertheltert; bei einiger Ausmerksamkeit, Nachsfragen und Bergleichen, ergiebt sich aber für viele Dinge eine Wohlfeilheit, worüber man in Berlin enstaunen würde.

Geftern wanberte ich nach Tische zu ben Boulepards und beschloß, das theatre des variétés zu bes suchen. In der überzengung, nur bas Theatre framçais fen bisweilen leer, jedes fleinere aber immer überfüllt, fand ich mich um bie Beit ein, wo bie Kaffe geoffnet warb, und fürchtete bas lette Glieb eines langen Schlangenschweifes zu werben. Aber fiche es war fein Menfc ba, und jum erften Dale in meinem Leben taufte ich bas erfte Parterrbillet, und war ber erfte im Parterr. Statt wieber binauszugehen, ertor ich ben fichern Ed = und Anlehnes plat auf ber erften Bant, hielt bafelbit bie Mittagsruhe beren meine Augen bedurften, erblickte aber als ich fie, vom Orchefter geweckt, offnete, eine fo wenig zahlreiche Versammlung; bag ich nicht für nothig hielt meine Stellung zu verandern und fie aus bem romischen ins beutsche ober franzosische zu überfegen, b. h. die Beine von ber Bank hinwegzuziehen und unter bie Bant zu stecken. Man gab zuerst Les habitans des Landes, vaudeville, de M. Sevrin,

meldes mit fo vielem schlechten Singsang beganne. bas ich fakt bavongelaufen ware, barauf folgten indes ein Paar febr ergobliche Scenen, wo Brunel einen furchtsamen Bebienten spielt, ber ba glaubt in Ufrita au fenn und fich por Bauern, bie auf Stelzen gebn. und einer jungen Mohrinn so angftet, bag es ihm am gerathenften fcheint, fich tob ju ftellen. Diefen roide mort, fleif Tobten, wußte er auch fo trefflich burchzuführen, er ließ fich tollern, aufrichten, Arm umb Bein' heben und fallen, bag man lachen konnte und nichts Wibermartiges bampifchen trat. Auf biefe Scene war bas gange Stud berechnet, und fonft ein bloses Nichts. Sierauf folgte Le garde de muit von Mélesville und Masson, wo ein Dring Kleidung und Molle eines Nachtwächters, und biefer die bes Drinun übernimmt, woraus allerhand Difverftanbniffe und Berwickelungen entstehen. Bernet, ber Racht= wachter, spielte ben falfchen Prinzen recht brav und Befebre fprach ale fachfischer Solbat so gewichtiges Frangofifch, bag ibm bie Worte wie pirnaer Sanbfleine aus bem Munde fielen, und ich unwillkarfich an bas ahnliche Frangolifch ameier berühmten Manner erinnert wurde, namlich Wolf's und Manfo's. Beiberrollen find in allen Studen biefer Art faft immer unbedeutend, boch ichien Did. Serfort nicht ohne Anlagen zu senn. — Jest follten noch zwei andere Stude folgen, aber ich hatte um 9 Uhr ber

Samstanschauungen gemig, verkaufte mein Billet so daß mir der ganze Spaß nur einen Franken kostete, und ging noch zu Miß Cl., wo ich die gewöhnliche Gesellschaft faud. — —

Paris, Sonnabend ben 5ten Junius.

Ich weiß nicht, ob ich mich über die Resultate meiner gestrigen Forschung auf der Bibliothek, der Freude, oder der Berzweislung ergeben soll. Eine Frage, ob gewisse Sachen den westphalischen Frieden betreffend schon gedruckt waren, veranlaste die Andwort: es waren darüber ungedruckte Abschriften aus englischen Sammlungen vorhanden. Als sich ergab, sie beträfen nicht den westphalischen, sondern den nimtweger Frieden, ward ich noch neugieriger.

Durch Benediktiner, Gesandte, und insbesondere durch Brequigny (den Herausgeber der Regesten Innocenz III) sind allmälig Abschriften alles dessen gefertigt und besorgt worden, was im brittischen Musseum und in jeder damit verbundenen Bibliothek für
die französische Geschichte interessant, und in Frankreich nicht vorhanden ist. Bon der ältesten Zeit, bis
zu der Ludwig's XIV liegen diese Schäse in zierlichen
Pappkasten wohlverwahrt, aber seit sechzig Jahren
völlig undenunt da. So sehr ich mich sonst hüte,
den Franzosen einen Tadel ihrer Landsleute ins Gesicht zu sagen, konnte ich diesmal doch mein Erstans

nen nicht verhehlen, baß feit so vielen Jahren tein Einziger bie Reugier gehabt hatte, für bie Geschichte feines Baterlandes biefe reichen Bergwerte auch mur anzuschurfen, bag fie (ihrem Talente und ihrer Darftellungsgabe vertrauend) es verschmahten, hundert Schritte weit auf die Bibliothet zu gehen, um fich so große Schate zuzueignen. Die meiften begnugen fich (antwortete -), oberflächliche Bucher, ohne Stubien: und Beweise, zusammenzuschmieren und hobern Ruhms uneingebent, für ben Tag Gelb zu verbienen. Rur ihr Deutschen wollt und könnt arbeiten; wir brauchten eine Rolonie von Deutschen. Auf meine Frage: ob fich nicht junge Leute für so bankbare Arbeiten fanben? antwortete er: weber alte, noch junge! - 3ch begreife taum bag bie Baterlanbs: liebe teinen Frangosen hiehertreibt, ber boch in be= stimmterem Berhaltniß zu feiner Borgeit fteht, als ein Deutscher zu seinem getheilten Baterlande, und ein Preuße etwa zu ben Hohenstaufen. 3ch wollte mir innerlich schon etwas auf meinen Rleiß und meine Aterarische Reise einbilben, aber mir fiel jum Gluck ein. was - und - über mich urtheilten, und fo hielt ich an ber Demuth fest, ohne in Muthloffakeit zu verfallen.

Nachbem ich ben ganzen Tag gearbeitet, um feche Uhr Mittagbrob gegeffen hatte und zur Erholung fpazieren gegangen war, begab ich mich in ber Hoffmung

0 .... gu Son, v. S., er wiffe nicht was ich über ibn babe bructen laffen. Und bies bescheibene Borurtheil mar ein gang richtiges Urtheil. Der Borfas ihn gum Ge fprach m bringen gelang ohne Muhe; indes will ich euch von meiner Beisbeit ( die ihr hinreichend fennt) schon ber Beitersparniß halber nichts mittheilen, som bern ben Dialog in einen Monolog verwandeln. Er lautete alebann etwa wie folgt: Bozu wollen Sie ben Sigungen ber Sammer, beimobnen ? , Mag murben Sie feben und baren; nichts ale Confusion und Standal! In Deutschland ift man zu ehrlich und meint, es fomme auf Sachen an und man bezwecke Sachliches; in Bahrheit will aber jebe Partei nur herrichen, und die Liberalen brauchen die Charte als Decimantel ihrer revolutionngiren Grundfage. Kommt lebiglich auf biefe Grundfabe, nicht auf Da a f und Art ihrer Anmenbung an; und Confant, Lafapette, Perier, Sebaftiani find Jakobiner, welchen, wenn fie bie Berrichaft erhielten, balb ein zweiter Nationalconvent folgen murbe, ben bie Satobiner von 1789 auch nicht wollten, aber feineswegs abhalten konnten. Diemand hat die Charte beeintrachtiat, fie ift: aber ein Gefcopf mit monarchischem Ropf und bemotratischem Schweif, mulier formosa superne, mit getheilten Gewalten und einem Ronig ohne Gewalt, der da regieren foll und kaum will, vielweniger kann! Und wiederum ift die Charte noch

vortreffied und billig im Bergleich mit bem Wegern, mas !folgte, und wodurch man dem Könige Alies genommen hat ! Die Revolutionnaire, Conventions: manner, Bonapartiffen und ihre Bettern und Rinber, herrichen in ber Rammer, ben Beborben, bem Derer, ben Lehranftniten und erheben großes Befchrei, wenn einmat einer ihrer Gegner ein Amit aber ein armer Emigrirter eine gerechte Entichabitung erhalt. Go ift Aranfreich noch immer revolutionnair und revolutions niet. Anderwarum mur Entichabigung ben Betheitige ten bewilligen? Biet beffer und granblicher wate bas Beilmittel ber Wiebereinsehung in ben Befis und Die Entichabigung ber neuen Erwetber gewelen --Die Liberalen find nie begnügt; warum nahmen Ke benn bie bargebotene Communalordmung wichen an 2 Arrilich fehlen alle anbern Buralchaften ber Krotheit. Rechte ber Stabte und Einzelnen, Sicherheit ber Bieamten u. f. w.; aber Sr. v. Bonald hat ein meifes Bort gefagt: "wo bie Berfaffung bemokratifch ift. muß die Verwaltung monarchisch und die konigliche Gewalt in allen andern Areisen unbedingt fem. Gebt bem Konig alle ehemaligen Rechte, bann tonnen in andern Abstufungen alle Freiheiten wieberteb-Die alte Regierung und Berfaffung war gat nicht fo schlimm. Dielt fich ber Konig Maitreffen. that er nichts als was andere auch thun; gab er viel Gelb aus, fo warnes fein eigenes Gelb. Er

bat wie eigentliche Auflagen gemacht: benn wenn er 3. B. einen Gerichtsftempel forberte, fo tam es nur auf mich an, Prozeffe zu vermeiben und baburch ber Abgabe zu entgeben; fchrieb er Bolle aus so traf bies bie Fremben; erhohte er bas Poftgelb, fo zwang er both niemand zum Briefeschreiben! Muf jeben Kall find reprafentative Berfassungen verschwen: berifcher, als rein monarchifche. — Die Charte (jest folgt auf mein Sporniren bie zweite Balfte ber Rebe im boberen Style) taugt nichts und hilft zu nichts. Thre Abschaffung burch ben Konig wurde nicht bie geringfte Bewegung nach fich ziehen; ichon 1814 haben viele fie vermunicht, ja an ben Galgen gefchlagen. Rach ihrer Abschaffung wird gang Frank reich unweigerlich Abgaben gablen, wie vorher; haben boch die Revolutionnaire im ganzen Reiche nur 1400 miserabele Leute aufgetrieben, bie ichon jest nichts zahlen und leicht erklaren konnten, sie murben auch Eunftig nichts zahlen. 3ch fagte in einer Gefellschaft: gahlt man benn Abgaben weil fie bewilligt find, ober weil man will, ober muß? und eine weise alte Dame freach laut: ich gable mahrlich nicht beshalb, weil fie bewilligt find! Und fo ift es mit Allen. - Bablt man aber nicht - befto beffer! Dam fagt ber Ronia: aut ihr Berren, ich zwinge feinen Ginzigen. Aber Stragen und Bruden find mein, die durft ihr nicht befahren ; bie Posten sind mein, mit benen schickt

ihr keine Briefe mehr; die Gerichte find mein, vor benen erhaltet ihr tein Recht mehr. Jebem bas Seine, ich lebe von bem Meinen und bin reicher als vorber. Alles ift jest freiwillig! mit jedem Gingelnen foliefe ich Bertrage über Abgaben, Kriegebienft u. f. w. Will feiner gablen, bienen; auch gut, fo febet, wo ihr Binfen, Gehalte, Berichte, Bege, Bruden, Doften u. f. w. berbefommt. Belft euch felber, mir fann's gleich fevn, wie, wenn ibr mir meine Rechte unangetaftet laffet. - Co wie Rrank reich fich freuen wurde die Kammer los zu werben, und in einfache, naturliche Berhaltniffe gurudgutre ten; fo find auch die Paire ihrer politischen Stellung überbrußig und banten Gott, wenn tein Reichstag fie mehr in ihren Geschaften forte und langweilte. -Biebt ber Ronig ber neuen Rammer nach, fo haben wir bie Revolution; giebt er nicht nach, vielleicht einen Burgerfrieg, ber ein großes Glud fenn und ben rechten Grundfaben ben Sieg verschaffen fann !! ---

So im Wesentlichen und ohne irgend einen übertreibenden Zusay, Hrn. v. H-'s Rede und Ansicht. Ihr verlangt nicht, daß ich hier ein Buch darüber, oder dawider schreibe, sie ist leicht beurtheilt; aber sehr wichtig, sosen sie zeigt, welche Brillen gewissen Leuten auf der Rase sizen, und wo sie das leste Biel suchen. — Rur noch dies: Als ich H. vor

funfzehn Jahren in B. fprach, war in ihm eine gewiffe Driginalitat und Frifche ber Begeisterung für bas, was er eben entbeckt batte und für weltbealuckenb hielt. Die Ginseitigfeit ber Richtung schien noch nicht gefährlich, ba er erft am Unfange bes Weges ftanb, und bie Frrthumer zeigten fich in bem Lichte ber freundlichen Theilnahme und bes ehrlichen Glaubens .-Jest ift bas frifche Grun verschwunden und alles in trodenes Dolg verwandelt, ber Glaube warb gum Aberalauben, bas Dargebotene und Buruckgewiesene wirb mit Gewalt aufgebrungen, und bas angeblich Untirevolutionnaire fahrt wild in bobenlose Anarchie aus-Mir war bie bornirte Begeisterung, mit einanber. welcher S., mit flieren Augen und glubenben Wangen auf mich lossprach, in Mahrheit fürchterlich; fie führt in bie glubenbe Bolle ber Burger = und Religionstriege, und ift bas Gegenstuck zu ber eifigen Ralte, mit welcher bie Sakobiner einst Abelige, Priefter und Konige, bem Moloch ihres Wahnsinns schlachteten.

Sonntag, ben 6ten Junius.

Als ich heut das wieder durchlese, was ich gestern niederschrieb, muß ich von neuem darüber erstaumen. Zuvörderst, wie es möglich ist ganz einsache, unläugbare Thatsachen zu verkennen und der Wahrheit ins Angesicht rund abzuläugnen, z. B., daß die Könige

von Frankreich vor ber Revolution Auflagen ausgeichrieben hatten, bag bie Charte ben Frangolen irgend dieb und werth fen, bas alle Gerichtshofe unbemils ligte Abgaben jest für gefegwibrig erflarten u. f. w. Kerner mochte man es für unmöglich halten. einem leitenben Grundfage treu zu bleiben und ibn beilbringenb zu nennen, wenn et in fortschreitenben Erperimenten bis zu völliger Auflosung bes geselligen Lebens führt. Aber D. geht, barüber unbekummert und meber rechts noch links blidenb, mit verftopften Dhren vormarts und tritt alles Gegebene rudfichtslos gu Boben, um in fein politisches Elborado gu gelangen. Der bitterfte Beind ber Satabiner und boch ihr Rollege hinsichtlich bes Gobenbienstes mit gang negativen, abstraften Gaben, ber Gleichaultigleit in Bahl ber Mittel und bes Aberglaubens an bas unfehlbare, glanzende Biel. Gleich ben jakobinischen, haben bie Grundfate 5-8 eine folche zerfebenbe Scharfe und Saure, daß ihnen nichts wiberfteht, und indem er überall das Recht zu ergreifen meint, sest er die blinde Gewalt auf den Thron. Der ganze Unterfchieb zwischen ihm und ben Sakobinern besteht barin : bağ er ben Begriff bes Rechts fo beschrankt auffaßt, bağ nur bas Privatrecht Plat findet, wahrend biefe bas Privatrecht gang vernichteten, um fur ihr Staatsrecht boppelten Raum zu gewinnen. Jebe Theorie und Prapis aber, die nicht Privatrecht und

Staatsrucht gleichmaffig zu wurdigen und festinhalten weiß, führt ins Berberben. Bor ber Buchtruthe bes jakobinifchen Staatbrechts verfchwand alles Gigenthum. und die Einzelnen wurden als vollig bedeutungelos allgemeinern Traumen und funftigen Geschlechtern geunfert. Bei 5 -- 8 Gebanten, ober Richtgebanten, pon ben mit jebern Einzelnen icher Steuern ober Riche fteuern . Dienen ober Michtbienen u. f. w. abzuschliefienben Bertrigen tofet fich ber Staat in lauter Atome auf, aus benen nicht einmal eine Mosaitmalerei hergestellt werden fann. Das Freiwillige, bas er preifet, ift nichts als ber Raturftanb und bie volonté générale ber Sakobiner, nur in eine andere Terminologie überset und durch eine täuschende Brille von anderer Karbe betrachtet. Er bat eine mahrhaft kindische Freude, bag, feinen Rathschlagen folgend, der Sonig zulett fagen tonnte: helft euch felber, mas kummert mich ber Staat, ich bin und bleibe boch ber reichfte Drivatmann! Und er fpurt gar nicht, bag er alle we fentlichen Rechte bes Ronige finnlos preis giebt, wenn er ihn nur als Privathann betruchtet und Drivatrechtliches für ihn vinbicirt; bag bies Aufgeben alles Regierens nichts if als die fdreußlichste Anarchie, und aus der Masse, die fich folbst helfen foll, nothwendig ein Eprann bervor wächst ber keinen ehemaligen Konig neben fich butbet, wenn er sich auch nur als reicher Privatmenn

ammelben läst! Burger- und Religionskriege endl welche zu hindern und vorzubeugen alles Staa Privat- und Kirchenrecht bezweckt, erscheinen dem i kaurator nicht als die ärgsten Krankheiten, s bern er stellt sie in seiner Apotheke als heilsame M tel auf, und bereitet sie in seiner Gift- und C bekkuche als die vornehmste Speise für Leute, de Magen und Zunge er allmälig erzogen und i die wahre politisch=bidtetische Hohe hinausgeschran hat.

### Bierundvierzigfter Brief.

Montag, ben 7ten Juni

Tit man einmal auf die politische Fährte gerath tann man boch sehr schwer wieder lossommen. D gilt besonders für Paris, wo man ja sast nichts histeht, riecht, schweckt und sühlt, was nicht mit Pried geschwängert, burchzogen, gesalzen oder gepfess wäre. Dhne Zweisel ist dies einseitig, ja krankhe und erinnert an andere känder und Zeiten, wo obere Gegenstände, z. B. Theater, Weiberintrigu Thesiogie oder was sonst, in ahnlicher Weise wiese

und herrschten. Unnuges Geschwaß in ber mobigen Tonart gilt bann für Weisheit und Pflichterfullung. und wollte jemand barauf aufmerkfam machen, bag nur einige Chorführer ben Baigen, alle Unbern aber unermublich leeres Stroh brefchen, man wurde felbft gebrofchen.

So habe ich in ju großem Eifer unhöflich auf Srn. v. S. losgebroschen, und muß mir boch bie Krage vorlegen: warum er benn eine bebeutenbe Babl von Unhangern gewonnen hat? Buvorberft, weil manche feiner geschickteren Ungriffe allerdings bie fcmachen Stellen feiner Begner treffen; bann, weil feine breite, oft aans unwiffenschaftliche Methobe, vielen Leuten ber fogenannte unwiderlegliche gefunde Menschenperftand zu fenn scheint. Drittens, weil es leichter ift, aus bem jatobinischen Ertrem in feines überschlagen, als fich in ber mahren Mitte festhalten. lich, weil felbst ftumpfe Rafen fpurten, bas Spitem praktisch angewandt, bringe ihnen Bortheil. rend nach bem revolutionairen Staatsrecht ber Eingelne Nichts mar, horten fie jest bag jeber Eingelne eine Urt von Staat fen, mit bem die Regieruna wie mit einer felbständigen fremden Dacht pacisciren muffe. Jeber nahm fich also in ber Stille vor, nie zu bem ja zu fagen, was ihm unbequem erscheine, und wenn man zulett auch nicht mit jebem Burger und Bauer einen neuen pacte d'union, de П.

constitution u. s. w. abschlosse, warben boch die Ebelssten und Bornehmsten sich babei schon gut zu betten wissen. Daber die pfiffige Begeisterung, welche Manche für Hrn. von H. haben, um Steuerfreiheit und Bierzwang, ausschließliches Anrecht auf Stellen und Leibeigenschaft, oder wie die Elemente ihres Staates im abeligen Schlaraffenlande sonst heißen, unter ber Firma einer weltbegluckenden Restauration einzu-schmungeln.

Geftern fant ich endlich M-t zu Saufe, ben ich euch als einen lebendigen und einnehmenden Mann bezeichnete. Wenn er in anderem Sinne liberal ift, als ich es bin, febe ich barin junachft eine Folge fei= ner großern Jugend und meines hohern Alters; bann, baß er ale Kranzose gang andere Dinge erklaren, entschulbigen, vertheibigen mochte, als ich. - Revolution also heißt allen biesen Mannern, die Abschaffung alter, verjährter Einrichtungen und übel; Contrerevolution heißt ihnen die Berftellung jener, ober anderer Migbrauche. Ihre Widersacher verfteben bagegen unter Revolution ben Inbegriff aller begangenen Thorheiten und Berbrechen; unter Contrerevolution, bie Berftellung der Ordnung, des Gehorfams, ber Reli= gion u. f. w. Es ift febr leicht, biefe entgegenge= feste Bebeutung bes Wortes aufzufaffen und im Gefprach baffelbe fo ober anbere zu gebrauchen. Die Schwierigkeit beginnt, wenn man nun in bas Einseine eingeht und fragt: was Migbrauch, Verbrechen, Drbnung, Gehorsam, Religion u. s. w. sep? Da treten bie idroffften Gegenfage beraus, welche Leriton und Grammatik nicht vermitteln und ausaleichen. Doch, bies Allgemeinere jest vermeibend, fomme ich auf Dr. gurud. Dach mannigfachem Gefprach trat er mir bei: 1) bag bie Gefahr in Frankreich jest noch lange nicht die hochste Spige erreicht habe, und bas Ministerium in Folge bieser ober ber nachsten Bahlen ohne Gewalt und Burgererieg zusammenftur gen fonne, 2) Daß bie Schwachen und Kehler ber berrichenden Limie jest noch gar feinen zureichenden Grund barboten, einen Bechsel ber Donastie auch nur zu versuchen. Bon bier aus schloß er aber meiter und fagte: ber Kall bes Ministeriums beenbet bie Svaltung nicht. Denn wenn wir auch vorausseten, baß bie Liberalen nie ber Maßigung vergeffen, nie zu weit geben werden; fo muffen fie boch banach trach= ten ibren Sieg zu benuben und Befebe zu erftreiten, welche fur bie weitere Entwickelung Frankreichs nothwendig find. Schon dies Beftreben heißt ber Begenpartei revolutionair im bofen Sinn; gelingt es nun gar, fo wird ber hof von neuem in bie jegige Stellung gerathen, und lieber mit Gewalt feine Unficht burchseten, als weiter nachgeben wollen. Die regierende Linie ift burch und burch ber Revolution feindlich, fieht in ihr und in ihren Folgen und Un:

bermaen lauter übel, mochte alles Alte herstellen und erzieht, um jebe Musficht abzuschneiben, selbst ben Berjog von Borbeaur im Spftem ber Ultras und ber Resuiten. Die Linie Orleans bagegen ift auf bie Unfichten ber Revolution eingegangen, der jegige Bergog bat für biefelben gekampft, feine Rinder find im Sinne bes heutigen Frankreichs erzogen. So ist eine gegrundete Soffnung vorhanden, biefe Linie werbe an= gemeffen und zeitgemaß herrichen, und wenn fie einft biefe Berrichaft aus ben Sanben Frankreichs annimmt, fo giebt bie nun wechselseitige Stellung eine hinreichenbe Burgschaft, und bie in ber anbern Richtung ohne Ende fortbauernbe Unruhe, Mifftimmung, Ara= wohn u. f. w. ift fur immer beseitigt. - Dies find einige Puntte aus bem mannigfaltigen Gefprach, mas sich auf die fruhere Geschichte Frankreiche, auf Deutsch= land, Preußen, Berhaltniß unferer Rechtepflege, Communen, Bolle und Steuern u. f. w. manbte; meine Beit ift indeg jest fo ungemein beschranft, bag ich bies Alles nur andeuten fann und ju Balpareffo's Depeschen aus England hineilen muß.

Mittwoch, ben 9ten Junius.

Meine Arbeiten ketten mich so sehr an Paris, baß ich zur Betrachtung ber reichen Umgend nicht vors Thor komme. Doch schien es nuglich und bil-

lia, biefe Befchrankung einmal zu burchbrechen, und · ich fuhr vorigen Sonntag in einem Rabriolet mit Hrn. 2. nach Meudon. Das Schloß liegt auf einer ber Anhohen, Die bas weite Seinethal umfrangen, und hat vor sich eine horizontale große Terrasse, die funftlich aufgehöht und burch Mauern von ungemeis ner Sohe und Starke gestütt ift. Sie muß ungeheure Summen gekostet haben, und boch ist Schloß und Garten jest unbewohnt, fo reizend und mannigfaltig auch hier und auf allen benachbarten Punkten bie Auslichten find. Balbbemachsene Bugel, gefrummte . enge Thaler, Dorfer und einzelne Landhaufer, weiterbin bie Seine mit ihren Bruden und Inseln, im Hintergrunde endlich Paris, ber Mont Calvaire und Montmartre. Es ift eine reiche, fruchtbare, fchone Lanbschaft, die wir im mannigfachsten Sonnenlichte und Wolkenschatten von vielen Punkten aus mit gro= Bem Genuffe betrachteten. - Unfer Muth, bem zweibeutigen Wetter Trop zu bieten, ward biesmal belohnt, sonft regnet es fast jeden Tag, und die Temperatur wechselt binnen wenig Stunden von gehn bis zwanzig Grab, fo bag man faum weiß, welche Rleibungeftude man anziehen foll.

Montag ging ich in bas Theatre français, gestern in bas Theatre bes Barietes. Dort gab man Merope, und ob ich gleich von früherer Zeit her wußte, wie man biese tragédies classiques barstelle,

wollte ich boch zusehen ob vielleicht eine Anberung eingetreten fen, ober ein neues Talent fich hervorthue. Ich fab aber nichts Neues. Die Danner fullen nur ben hintergrund und spielten für Franzosen gemäßigt genug; ber Rachbruck liegt gang auf Merope gind ihrer Mutterliebe. Dbgleich nun Dabam Parabol nichts hinweg ließ, was biefe Liebe betrifft, konnte ich mich boch bei ihrem tollen Parabespiel bes Bebankens nicht erwehren, fie habe ihr "Egisteten", fo lange er zu Saufe gewesen, taglich einige Dale abgewammfet. 3ch muß immer wieber auf meinen Grundfag zurudkommen: dag bie Runft und funftle: rische Darstellung zu Grunde und ins Berberben geht, fobalb man bie Schönheit nicht als Mittel und 3wed festhält und barftellt, sobald man fie anbern Mitteln, Begriffen, Unfichten, 3mecken unterordnet, ober end= lich gar nicht weiß: wo und was sie wahrhaft sen. Die Parabol hat, nach ber gewöhnlichen Sprechweife, große Mittel (und noch weit mehr Fleisch), aber biefe Weise bes Dehnens und Gilens, Buthens und Seufgens, Erstarrens und Bappelns bringt hochstens für eingelne Augenblice eine Bermunderung, aber teine Bewunderung und noch weniger mabre Begeifterung bervor, wie fie auch feineswegs aus biefer entspringt. -Unsere Freundinn kann noch mehrere Sabre warten, bann aber wird fie fo als Merope, wie jest als Pha= bra Lorbern einernten und ben Frangolen zeigen tonnen, was eine achte Künstlerinn aus ben Werken und Rollen machen kam, die sie jest selbst nicht mehr versteben, und welchen der Hause den Bürgermeister von Saardam und selbst die Sündsluth vorzieht! — Gewiß lohnt es sich eher, Phadra und Merope, als die Herzoginn von Guise zu spielen; wenn auch von jener die zu Sphigenia und Julia noch ein gewaltiger Zwischenraum bleibt. — Ich verließ aus Langerweile das Haus, ehe die Paradol ausgetollt hatte, und werde wieder hineingehen, sobald die Erel. an ihrer Statt spielt.

3m Theatre bes Barietés eroberte ich zufällig wie: ber meinen bequemen Winkel, verlor aber fast ben Muth die dazu gehörige bequeme Stellung anzunehmen, als ein Mann neben mir einen gierlichen Facher aus ber Lasche zog und sich bamit fehr anmuthia fachelte. Man gab zuerst Thibaut et Justine, und bas Spiel mar verhaltnigmagig viel beffer als bas Stud. Splvestre als Thibaut, Lefevre als père Remy, Cazot ale bottier Polotoski verbienen Lob. mehr noch als bie beiben auftretenben Frauen. Sest folgte jum erften Dale: les brioches (Butterftollen) à la mode, eine Satore und Parobie ber neuern Romantif, mit einigen longueurs und Geschmactlofigleiten, aber auch mit guten Ginfallen ausgestattet. Der Beifall überwog die wenigen Pfeifer, Theobald, le jeune romantique exalté (Dandel), der patissier

Walter Scott (Bernet), welcher für ben achten gehalten wird, Matthieu bourgeois gai (Bosquier), ein Bertheibiger ber alten Schule, ergotten fo fehr bag bie Dubigfeit, welche mich bei Juftinchen ergriff, gang verschwand. Doch wollte ich, bes fruhen Aufstehens halber, nach Hause gehen, als ich überlegte und bebachte baß es gleichsam eine Pflicht fur mich fen, auch bas nachste und lette Stud zu sehen, bem weib= lichen Geschlechte bie gebührende Ehre zu erzeigen und meine Renntniffe eines gewiffen Fachs zu berichtigen und zu vermehren! Rurg, bas nachfte Stud bieß: Les cuisinières, und ich blieb! — Was ist aber bies Stud im Bergleich mit bem reichen Stoffe, ber mir zur Sand liegt, wenn ich ihn bramatifiren wollte! Bwar erschienen vier, ober vier und eine balbe Rochinn; aber es mar biefelbe vier Mal. Und wie falich ari= ftofratifch', und boch jum Schaben ber Ariftofratie ober ber Berrichaft, mar alles gehalten: bas heißt, alles lief barauf hinaus, daß bie Rochinnen bas Effen verberben, die Berrichaft betrugen und die Berr= schaft selbst spielen, wenn biefe nicht zu Sause ift. Gebachte ich ber Mannigfaltigfeit fiiller und vorlauter, verliebter und der Liebe entfagenber, ehrlicher und pfif= figer, kinderloser und mit Rindern begabter, naiver und sentimentaler, klassischer und romantischer Rochin= nen, welche Deutschland seinen vielen Sohnen im Gudkaften ber Wahrheit und Dichtung zeigt; wie

Eam mir bagegen Frankreich in bieser heerschau seizuer Köchinnen so einseitig und armlich vor. Mein deutscher Patriotismus warb in einer neuen Richtung so begründet und befestigt, daß ich wie ein zweiter Hünn jest gesaßt den Angriff französischer Köchinnen erwarten kann; obgleich bei dem bloßen Warten nichts herauskommt, und ich auch sonst mehr Lebensart bestese als der besagte, grobe huon.

3ch finbe, man trintt hier Wein auf mannigfache, nur nicht auf bie rechte Beife. Buerft ben orbinai= ren, mit Baffer vermischt, ledialich um ben Durft zu tofchen; auch ift er taum baju tauglich. Ferner geben vornehme Leute beffern Wein, weil fie mehr Gelb haben, aber er spielt nur eine Rebenrolle, wird weber gelobt noch besprochen, sondern überall fehr profaisch bem Effen untergeordnet. Die großen Wahrheiten : bag ber ein Narr fen, ber ben Wein nicht liebe, und bas er bes Menichen Berg erfreue, icheinen ben Frangofen fremd zu fenn, und ich felbst bin schon so frangoffrt, daß es mir unrecht erscheint einen halben Kranten baran zu wenben, um etwas befferes Getrank zu erhalten. Und in ber That allein trinken und bloß in Beziehung auf die nothwendige Berbauung, ift boch gar zu philifterig.

Donnerstag, ben 10ten Junius.

Ich habe vorgestern auf dem Louvre einmal wieber bie alten Bilbfaulen u. f. w. angefeben. Dbgleich feine ben ichonften in Rom und Floreng gleichkommt, find boch fehr lobenswerthe Werke barunter, 3. B. bie ichlanke Diana mit ber hirschfuh, bie Benus von Melos u. a. Ich mußte mir, wie schon ofter, bie Krage porlegen: warum Werke ber Bilbhauerei heutiges Tages weniger anziehen, gesucht und bewundert merben, als Werke ber Malerei, mahrend bei ben Briechen beibe Runfte auf berfelben Sohe ftanben? Die unläugbare Thatsache als eine Thorheit verur= theilen, ist übereilt und hilft nicht zum Biele, weil alsbann boch immer zu untersuchen bleibt, wie man ju ber Berkehrtheit gekommen fen? Eben fo wenig führt bie Tautologie weiter: bas Alterthum war plaftisch u. s. w., sobald man breift genug ift, nach bem warum zu fragen. Um nachsten liegt, behufs meiteren Erklarens, die Bemerkung: bag uns bie Renntniß und Burbigung ber nachten Formen faft fremb ift und hochstens ben Runftlern verstattet wirb. Das ber wiffen die Meiften kaum wie Ropf und Sand. nicht aber wie andere Theile bes Leibes aussehen ober aussehen sollen. So gewiß einerseits Bermirrung barüber obmaltet, wie ber Mensch zugleich bas Schone und Gute fich aneignen folle, und jenes oft

fehr thoridit fur ben Reind von biefem ausgegeben wird, latt fich boch anbererfeits nicht laugnen, baf in unferem Rorben bas Stubium nadter Formen nicht von selbst gegeben ist, wie Licht und Luft, sondern teicht in zweibeutige Abwege hineinführt. Un fich ifts gwar nicht fittlicher ober unfittlicher, ein nachtes Bein, als einen nacten Urm zu zeigen; wohl aber gehört es gur mahren Sitte, ber Lanbessitte nicht frech ents gegen zu treten, frembes Urtheil zu achten und fich um Unberer willen einen 3mang aufzulegen. Wenn daber in einigen Landern Affend bie Frauen Sals und Bruft forgfaltig verhullen, ben Leib aber bloß. tragen, und in Europa bas Gegentheil geschieht, fo \* folgt baraus nichts für unbedingte Sittlichkeit an fich; wohl aber foll sich jede Frau ihrer Landessitte an-Schließen. Ich kann nicht bloß begreifen, sondern mitfühlen, wie ber Unblick eines vollkommen iconen Rorpers bis zur Andacht und Anbetung fleigern kann; boch wird keiner meinen, die vornehmen ober gerinaen Berliner tonnten baburch fur bie Schonheit erzogen werben, wenn fich eine moberne Phrone in ber großen Schale im Luftgarten offentlich babete. Diefe gange Betrachtung über bas Nackte, verliert aber binfichtlich obiger Frage über bas Berhaltniß ber Bilbbauerei und Malerei großentheils ihre Wichtigkeit, fobalb man bebenkt, bag es ungemein viel bekleibete Statuen und nacte Gemalbe giebt, und es burften

vielmehr zwei andere Hauptpunkte zu erdrtern sem:

1) daß die richtige Würdigung der bloßen Form ohne Farbenreiz schwer ist, und die Bilbsaule weniger reizt als das Gemalde.

2) Daß die Maler, die ganze Sinnesart der neuern Zeit, insbesondere die Religion mehr ergriffen haben als die Bilbhauer. Doch ist dies nicht geschehen, weil dieser Weg der Bilbhauerei nothwendig ganz verschlossen ist, vielmehr könnte wan aus dem bisherigen Zurückleiben einen besto glänzenderen Entwickelungsgang weissagen. Doch sehlt es heut an allem Raum, darüber mehr zu sagen, auch habe ich wohl anderwarts schon einmal darüber ges sprochen.

# Bunfundvierzigster Brief.

An Frau von B.

Paris, ben 11ten Junius 1830.

— Gespräche über Politik konnten (obgleich in jeder Partei fast alles als abgemacht und fertig dasteht und betrachtet wird) in dieser Gesellschaft bei herannahenden Wahlen nicht sehlen, und um so weniger, da Hr. G. in diesen Tagen selbst nach L. abreiset, hosend, noch leichter als das vorige Wal obzusiegen.

Man rechnete, bie liberale Partei werbe etwa an 40 Stimmen gewinnen, mar aber getheilter Deinung. ob bas Ministerium fallen und ber Ronig nachgeben werbe ober nicht. Die Beftigern fagten nein: anbere behaupteten bas Gegentheil, mit Rudficht auf die Macht ber Berhaltnisse, und auch wohl burch ben Bunfch bestimmt, daß es nicht jum Außersten tomme. Die Mittel, welche bas Ministerium anwenbet um fich zu ficken, wirken nicht felten im entgegengeletten Sinne, fo g. B. die Kreisschreiben an die Beamten, welche alle Freiheit bes eigenen Entschluffes, im Wiberfpruch mit bem Grundgebanten einer reprafens tativen Berfaffung, aufbeben und burch Sulfe ber tprannisirten Berwaltung alle Controlle berselben vereiteln wollen. Allerdings kommt es hiebei hin und wieber zu einer Collision ber Pflichten bes Beamten und bes Bahlers; aber jenes Berfahren lofet ben Knoten nicht, sondern zerschneibet ihn, und veranlagt die Beamten zu ber Berechnung: ob nicht bloß bie Ehre, fonbern auch ber Gigennus forbere, wiber ein Ministerium zu ftimmen, bem ber Tob bevorfteht, um fich bei bem funftigen beliebt zu machen. Eben fo verkehrt find die Maakregeln gegen die 221 Deputirten, welche fur bie Abreffe stimmten. Befehle an die Orafetten trieben g. B. in Angers bie Sachen auf eine folche Sobe, bag fich ber Maire felbst vor die Burger binftellte, um ben Prafeeten

vom Schießen auf jene abzuschrecken. Alle biese minuben Berbote und Polizeimaagregeln treiben erft bie Reigung hervor, fich nicht beschränten zu laffen, fonbern entgegen zu geben, zu rufen, zu fingen u. f. w. - 3ch überzeuge mich taglich mehr, bag Frankreich nie ju einer geordneten, mahren Freiheit tommen tann, fo lange man 1) ben Begriff ber Berfaffung gang in bem ber Reicheverfassung für erfchopft halt, und Einrichtungen in Lanbichaften, Stabten und Dorfern, angemeffene politische Erziehung, Thatigteit und Mitwirtung in fleinern und niedern Rreifen überfluffig ober gar thoricht nennt; 2) fo lange bie Berwaltung tyrannifirt und tyrannifirt wirb. Jene erfte Wahrheit haben bie jegigen Liberalen (ben frühern wibersprechenb) eingesehen; bie lette ist ihnen noch verborgen, aus Grunden, bie ich schon oft berührt habe. Allein mit jedem Tage muffen auch bier bie rechten Standpunkte in helleres Licht treten, und wie eine freie Berfaffung mit einer willfürlichen Berwaltung eben ein Unbing ift und nicht jum Biele führt. Den verkehrten Ginwand: eine Berwaltung mit unabsetharen Beamten fen eine ungehorfame, anarchische, brauche ich nicht zu wiberlegen, wenn ich nach Potsbam schreibe. 3ch behauptete in frubern Briefen : gang Frankreich wolle die Charte; bies fcheint mit bem im Wiberfpruch zu ftehen, was ich in meiner Schrift über bie Stabteorb: nung brucken ließ, und ich ertlare mich beshalb beuts licher. Mit Ausnahme weniger Leibenschaftlichen, balten es alle Frangosen für unerlaubt und unheilbringend, bag Dr. Polignac und Hr. Pepronnet unter Boniglicher Kirma, ober toniglichem Gigenfinn nachgebend, bie Charte vernichten und ihre Willfur an bie Stelle feben. Bei einer ruhigen Unerkenntniß ber Charte wurden fich bagegen bie verschiebenen Unfichten über biefelbe und ber Wunsch nach Abanderungen balb kund thun. Go & B. find die Abeligen, welche nicht in bie Pairie ruckten, über vollige Bernichtung ihrer ehemaligen Borguge unzufrieben, und bie Belbs ariftofratie ber 80 - 100,000 Bahler ift vielen Ausgeschlossenen ein Unftoß, worüber sie aber schweigen, weil für sie keine Hoffnung bes Einruckens, wohl aber bie Furcht vorhanden ift: alles Bahlen und Gewähltwerben mochte ein Enbe nehmen. Storratisches Ministerium burfte leicht bie Abeligen gewinnen, aber schwerlich je etwas Allgemeines für fie burchsegen; ein mehr bemokratisches vielleicht obsiegen, aber schwerlich viel Rusbares erreichen, wenn anders Die oben getabelte Rucklicht auf bie Reich & verfaffung ausschlieflich festgehalten murbe.

#### 40

## Sechsundvierzigster Brief.

Paris, Sonnabenb ben 12ten Junius.

Mus Deinem lieben Briefe will ich zuvorderft wei Bemerkungen bervorbeben und beantworten, weil ich gang bamit einverstanden bin. Die erfte bezog fich auf jene schlechte Methobe bes Kritifirens, welche nur zu mateln, nicht zu genießen weiß. Sie beruht in ber Regel auf bloger Eitelkeit, bie fich wichtig maden und Scharfe bes Urtheils zeigen will, fich aber jedes Mal felbst bestraft. Unstatt ben Gesichtstreis zu erweitern (ber 3med aller Bilbung), wird er auf biefem Wege immer enger und inhaltslofer, und. schließt mit einem fteten, so bummen als gemuthlosen Berneinen. Die mahrhaft lebendige, fruchtbare Rris tit erwachst nur aus ber Begeisterung, und inebefonbere foll die Jugend mit biefer, nicht mit jener, beginnen. Allmalig verklart fich die Begeisterung, lernt Erfinder von Nachahmern, Styl von Manier, innere Lebensgluth von erfunstelter Barme, achten Bemuthereichthum von leichterlernten Formeln, Rern von Schale, ewiges Licht von augenblicklichen Reuerwerken u. f. w. u. f. w. unterscheiben, und jebem feine Stelle anweisen. Dieser Fortschritt macht nicht unbillig,

bettummert keinen Genuß, brangt aber allerbings bie hochste Bewunderung, Liebe und Thatigkeit hin zu den Edelsten unter den Lebendigen und den Todten. Bor allem foll man gegen sich und andere nicht unwahr senn, seine Gedanken und Gefühle nicht verhehlen, nichts darin segen der Mode zu folgen, oder ihr zu widersprechen.

Die Möglichkeit, jugleich ultraliberal und ultranapoleonisch zu fenn, beruht auf bem gleichen Elemente und Maage, bas beiden Unfichten jum Grunde liegt. Gie find gleich, fofern fie ultra find, und beibe in lets ter Stelle bie Willfur mit ber Freiheit verwech= feln. Erscheinungen ber blogen Kraft fallen am leich: teften in die Mugen, find am leichteften begriffen und imponiren die Meiften; C. follte aber boch von feiner Frau lernen, bag es in ber Politik wie in ber Kunft etwas giebt, mas über biefen gerftorenben Effett unenblich weit erhaben ift. In unsern großern europaischen Stagten muß jeder achte Liberale Ropalist, und jeder achte Royalist liberal fenn; es ist zwis fchen beiden gar tein mahrer Gegenfat. Lofen fich Die Parteien von diesem mittlern Leben, fo erscheinen allerbings unvereinbare Gegenfaße, die fich aber im Wahnsinn unter einander aufreiben, und barin, fo wie im Tobe, gleich find und zusammenfallen. Der Sakobinismus und ber Napoleonismus maren gemaltig, imponirend, betaubend; aber boch nur vom übel und arge Krantheitspuffande, nicht Erfcheinungen von gefunder Mafigung, Schönheit und Abel, wicht er zeugend, befruchtend, bilbend; benn was bem Schei biefer Eigenschaften trug, war nur tauschend oder is Wiberspruche mit bem Grundprincipe.

Einer britten Deiner Bemerkungen über das Pretestantischwerben ber — — möchte ich hinguseten, daß es an der Zeit ist, nicht die Berschiedenheiten der drisstlichen Bekenntnisse, sondern ihre Über einstimmung in den Hauptsachen hervorzuheben. Zede Consession hat übrigens ihre eigenen Ultras, Jesuitm &. B. und Puritaner, für welche das gilt, was ich oben von den politischen Ultras behauptete. —

Paris, Sonntag ben 13ten Junius.

Die englischen Papiere auf der Bibliothet beziehen sich zum großen Theile auf die Spezial geschicht Frankreichs, doch vergeht kein Tag, wo ich nicht mancherlei auszuziehen sinde. Sehr anziehend sind seener die procès verdaux der Reichsstände von 1593 und 1614, mit welchen ich mich jest-beschäftige, und die nie gedruckt oder gebührend bemußt sind. Dem so viel die Franzosen auch politisiren, bezieht sich's doch salt immer nur auf den lesten Tag, und alles Schehere, selbst aus ihrer eigenen Geschichte, erscheint henen meist geringhaltig und unbrauchbar.

- - Es, ist einleuchtenb, bag bas Auf= finden eines Cober, einer Sanbichrift ober irgend einer Curiofitat viel ofter einen glucklichen Bufall, als arobe Weisheit erweiset. In Deutschland überschatt man bergleichen Curiositaten und Bufalle, und wollte ich mir etwa etwas barauf zu Gute thun, jest auch einige Gewinne in biefer Lotterie gezogen zu bas ben ; fo tommt vielleicht morgen einer, ber ein Daar Rummern niedriger ober bober eingefest, ein zehnmal glicklicheres Loos gezogen hat und mich vor aller Welt als einen bummen Teufel auslacht! - Dies tann jeboch bie Gleichgultigfeit nicht rechtfertigen, welche felbst ba Sand anzulegen verschmäht, wo es fast teine Nieten giebt; es tann auch benjenigen Mannern ihr großes und eigenthumliches Berbienit rauben, welche, wie Muratori, Mabillon, Bres quiann, Martene, Riebuhr, Hormape, Perz, Rante u. a. überall an ber rechten Stelle zu fuchen, ju finben, zu benußen verftanden. Bon manchem allt bingegen bas alte Sprichwort: eine blinde Benne finbet auch ihr Korn. Dag übrigens bie blinde henne ihre Mugen nicht angreift, ift, wie ich jest fpure, fein geringer Gewinn.

### Siebenundvierzigfter Brief.

Paris, Montag ben 14ten Junius.

Beitern babe ich einmal Ruhetag gehalten, baß heißt, feine handichriften gelefen. Rach Beendigung ber en Dich und Fran ben B. gerichteten Briefe, fab ich einige ber vielen Prozessionen, welche an bieserr Tage bie Stadt burchjogen. Sie machten einen weit beffern Eindruck, als jene früheren in der Kirche. Denn, abgesehen von ben Trommeln (bie überall ein Granel fur meine Ohren find), barf alles im Freien einen eiwas veränderten Charafter annehmen, und nimmt ibit an Diefer Charafter war biesmal mefentlich ein heiterer, wie es bie Sabredjeit erlaubte. Auf bem Markte S. Honoré 3. B. waren alle Buben mit weißen Zuchern behangen und auf biefen Blumenftrauße ober Krange befestigt. Jeber Theilnehmende trug Blumen in ber Hanb, bie Solbaten hatten fie (ein schones Sinnbild bes neuen Kriebens, ben bas Chriftenthum in bie Belt brachte ober bringen follte) in die Flintenlaufe geftect, ber Darft felbst war mit zerschnittenem Grase bestreut, und Frauen, die zwischen ber Prozession einhergingen, fast mochte man fagen tangten, warfen Rofenblatter mit vollen Sanden hoch in die Luft. Um reichsten wa=

rere bie Altare geschmitcht, welche man an verschieberer Stellen errichtet hatte. Es fiel mir gar nicht eire puritanisch zu fragen, wo und wie etwa Aberglauben mit im Spiele fen; es fam mir alles fo naturlich und menschlich vor, und von allen ben Einwendungen, die sich mir schon ofter in ben Rirchen unabweislich aufdrangten, ware bei diesem Bolksfeste feine einzige an ber rechten Stelle gemefen. hatte ich auch noch ben Ronig felbst in ber einen Prozession gesehen, aber ich kam zu spat und mußte bann, einer Abrede mit & gemaß, zu fruh aufbrechen. Den Dian, nach S. Germain zu fahren, vereitelte bas noch immermabrend ungunffige Better. Wir gingen beshalb burch bie porblichen innern Bou-Levards bis zum botanischen Garten, fahen Pflanzen und Thiere und fuhren bann burch die außern Boulevards bis jum Marsfelbe und vor ben Invaliden vorbei nach Saufe. Diefer Rand ber Stadtmauer hat einen eis genthumlichen Charafter, und es ift mir lieb bak ich einen Theil beffelben fast zufällig umereiset Das übertriebene Spftem ber Besteuerung zeigt fich recht beutlich, indem fast haus bei haus por ben Thoren eine Beinschenke ift, bie mit ben einladendften Bersprechungen bie Borubergebenben anlockt.

Nach beenbeter Fahrt af ich bei 2. Wir streiten oft miteinander, wo er gewöhnlich bas Franzosssche

vertheibigt und ich bas Deutsche vertrute. So 1 23. labte er mit Recht bie Sicherheit und Debmma. welche burch die burgerlichen Gefete bei Abschliefung ber Eben eingeführt ift, meinte aber, bag bie Ginwir: fung ber Anriften und ber Begriff bes Bertrages bier, mie bei ambern Dingen, andreiche. Ich bestritt bies mb behamtete: zu dem physischen und rechtlichen Ele: mente muffe bas britte, religiose, hinzutreten, benn es Linne jemand thun was die Gesese billigen, und boch bobere Borfcbriften übertreten und gegen Frau und Rinber febr lieblos verfahren. Das Landrecht und ber Cobe bedurften einer evangelisch : driftlichen Ber: Harung. — Die Sitten haben fich in Frankreich me: sentlich in ber hinficht gebeffert, bas bie Jugend im Sanzen und Großen Berführung ber Weiber und Mabchen, nicht mehr als Graenstand ber vorzuglichften Thatigkeit betrachtet und bas Strafmurbige nicht mehr aur Chre gerechnet wird; boch fehlt es nicht an einzelnen Beispielen bes verbrecherischen Leichtfinns. Ein Baron tehrte & B. vor einigen Wochen schneller von einer Reife gurud, als man erwartete, finbet Rammerjungfer und Frau in großer Besturzung, schöpft Berbacht und entbeckt ben unterm Sopha versteckten Liebhaber. Dhne fich um biefen ju tummern, nimmt er seine Reitpeitsche und ftraft bamit bie schulbige Rrau aufs nachdrucklichste, ohne bag jener Berftedte eine weitere Rolle übernimmt. Dann geht er fort, bamit biefer fichgentferne, und wirft bie Frau nachlibem zum Hause hinaus, welche, von ihren Altern ebens. falls verftogen, in ein Rlofter gegangen ift. Bankier — heirathete eine Frau, welche ihm außer ber Treue noch befondere Dankbarkeit ichulbig mar, weil fie aus unangenehmen und befcheantten Berhalts niffen in fehr gunftige trat. Er entbedt bennoch bas ffe von jemand Liebesbriefe empfangt, verzeiht indes ben Leichtfinn unter bem Beriprechen ber Befferung. Balb barauf erhalt er Grund zu neuem Berbacht, ohne ber Beweise machtig ju werben. Unwillig aber die fundhafte Frau behalten zu muffen, lagt er fie genauer beobachten, und es wird ibm berichtet: fie fen in einem Fiater meggefahren und habe einen jungen Mann zu fich in ben Bagen genommen. folgt, mit bem Bruber ber Frau, gewiffen Beichen und beide finden ben Wagen in einer abgelegenen Allee der Champs élifées ohne Kutscher und zugleich mehr als zureichende Beweise ber neuen Schulb. Det Liebhaber wird aus bem Wagen geworfen und bie Frau zu ihren Altern geführt, welche aber (ftrengen Sinnes) biefe Schwefter nicht zu ben jungern führen wollen, sondern ihre Thur verschließen, so bag auch fie in einem Rlofter Buflucht fucht. 3wifchen - unb bem Berführer ift es zu einem Duell gefommen, und jener hat biefen vor wenig Tagen erschoffen. Beibe Beschichten machen naturlich großes Aufsehen,

und arge Krankheitszustände, nicht Erscheinungen von gesunder Mäßigung, Schönheit und Abel, nicht er zeugend, befruchtend, bilbend; benn was ben Schein bieser Eigenschaften trug, war nur tauschend oder im Wiberspruche mit dem Grundprincipe.

Einer britten Deiner Bemerkungen über bas Protestantischwerden der — — möchte ich hinzusezen, daß es an der Zeit ist, nicht die Verschiedenheiten der dristlichen Bekenntnisse, sondern ihre Übereinstimmung in den Hauptsachen hervorzuheden. Zede Consession hat übrigens ihre eigenen Ultras, Tesuiten 3. B. und Purttaner, sur welche das gilt, was ich oben von den politischen Ultras behauptete. —

#### Paris, Sonntag ben 13ten Junius.

Die englischen Papiere auf der Bibliothek beziesen sich zum großen Theile auf die Spezial geschichte Frankreichs, doch vergeht kein Tag, wo ich nicht mancherlei auszuziehen sinde. Sehr anziehend sind serner die procès verbaux der Reichsstände von 1593 und 1614, mit welchen ich mich jest beschäftige, und die nie gedruckt ober gebührend benutt sind. Denn so viel die Franzosen auch politisiren, bezieht sich's doch saft immer nur auf den letten Tag, und alles Frühere, selbst aus ihrer eigenen Geschichte, erscheint ihenen meist geringhaltig und undrauchdar.

- - Es, ist einleuchtenb, bag bas Auffinden eines Cober, einer Sanbichrift ober irgend einer Curiofitat viel ofter einen gludlichen Bufall, als große Weisheit erweiset. In Deutschland überschätt man bergleichen Curiositaten und Bufalle, und wollte ich mir etwa etwas barauf zu Gute thun, jest auch einige Gewinne in biefer Lotterie gezogen zu bas ben ; fo kommt vielleicht morgen einer, ber ein Paar Rummern niedriger ober bober eingefest, ein zehnmal glucklicheres Loos gezogen hat und mich vor aller Welt als einen bummen Teufel auslacht! — Dies kann jedoch bie Gleichaultigkeit nicht rechtfertigen. welche selbst ba Sand anzulegen verschmaht, mo es fast teine Nieten giebt; es fann auch benjenigen Mannern ihr großes mb eigenthumliches Berbienst rauben, welche, wie Muratori, Mabillon, Bres quiany, Martene, Niebuhr, hormanr, Perz, Rante u. a. überall an ber rechten Stelle zu suchen, zu finben, zu benuten verstanden. Von manchem gilt hingegen das alte Sprichwort: eine blinde Benne finbet auch ihr Korn. Dag übrigens bie blinde henne ihre Mugen nicht angreift, ift, wie ich jest fpure, tein geringer Gewinn.

## Siebenundvierzigster Brief.

Paris, Montag ben 14ten Junius.

Bestern habe ich einmal Rubetag gehalten, baf beißt, teine Sanbidriften gelefen. Rach Beenbigung ber an Dich und Frau von B. gerichteten Briefe, fab ich einige ber vielen Prozessionen, welche an biesem Tage bie Stadt burchzogen. Sie machten einen weit beffern Eindruck, als jene fruheren in der Rirche. Denn, abgefeben von ben Trommeln (bie überall ein Grauel fur meine Ohren sind), darf alles im Freien einen etwas veränderten Charakter annehmen, und nimmt ihn an. Diefer Charafter war biesmal mefentlich ein heiterer, wie es bie Sahreszeit erlaubte. Auf bem Martte S. Honoré g. B. maren alle Buben mit weißen Tuchern behangen und auf biefen Blumenstrauße ober Rrange befestigt. Reber Theilnehmende trug Blumen in ber Sand, bie Solbaten hatten fie (ein schones Sinnbild bes neuen Friedens, ben bas Chriftenthum in bie Welt brachte ober bringen follte) in die Flintenlaufe gestectt, ber Dartt felbst mar mit zerschnittenem Grase bestreut, und Frauen, die zwischen der Prozession einhergingen, fast mochte man fagen tangten, marfen Rofenblatter mit vollen Sanden hoch in die Luft. Um reichsten ma-

ren bie Altare geschmuckt, welche man an verschiebenen Stellen errichtet hatte. Es fiel mir gar nicht ein puritanisch zu fragen, wo und wie etwa Aberglauben mit im Spiele fen; es tam mir alles fo naturlich und menschlich vor, und von allen ben Ginwendungen, die fich mir ichon ofter in ben Rirchen unabweislich aufbranaten, mare bei biefem Boltsfefte feine einzige an ber rechten Stelle gewesen. hatte ich auch noch ben Konig felbst in ber einen Prozeffion gefehen, aber ich fam zu fpat und mußte bann, einer Abrede mit & gemaß, zu fruh aufbrechen. Den Plan, nach S. Germain zu fahren, vereitelte bas noch immermabrend ungunftige Better. Wir gingen beshalb burch bie norblichen innern Bou-Levarde bis zum botanischen Garten, faben Pflanzen und Thiere und fuhren bann burch bie außern Boulevards bis zum Marsfelbe und vor den Invaliden vorbei nach Saufe. Diefer Rand ber Stadtmauer hat einen ei= genthumlichen Charafter, und es ift mir lieb baß ich einen Theil beffelben fast zufällig umereiset Das übertriebene Spftem ber Befteuerung habe. zeigt fich recht beutlich, indem fast Saus bei Saus por ben Thoren eine Beinschenke ift, bie mit ben einladenbften Berfprechungen bie Borubergebenben anlockt.

Nach beendeter Fahrt af ich bei L. Wir streiten oft miteinander, wo er gewöhnlich das Französische

vertheibigt und ich bas Deutsche vertrete. lobte er mit Recht bie Sicherheit und Ordnung, melde burch bie burgerlichen Gefete bei Abichliefung ber Ehen eingeführt ift, meinte aber, bag bie Gimpir tung ber Juriften und ber Begriff bes Bertrages bier. wie bei andern Dingen, ausreiche. Ich bestritt bies und behauptete: zu bem physischen und rechtlichen Glemente muffe bas britte, veligiofe, bingutreten, benn es Bonne jemand thun was die Gefete billigen, und boch hobere Borichriften übertreten und gegen Frau und Rinder febr lieblos verfahren. Das ganbrecht und ber Cobe bedurften einer evangelisch : driftlichen Ber: klarung. - Die Sitten haben fich in Frankreich mefentlich in ber hinficht gebeffert, bag bie Jugend im Sanzen und Großen Berführung der Weiber und Mabchen, nicht mehr als Gegenstand ber vorzuglichften Thatigkeit betrachtet und bas Strafmurbige nicht mehr gur Chre gerechnet wird; boch fehlt es nicht an einzelnen Beispielen bes verbrecherischen Leichtsinns. Gin Baron fehrte g. B. vor einigen Wochen ichneller von einer Reise zurud, als man erwartete, finbet Rammerjungfer und Frau in großer Besturzung, ichopft Berbacht und entbeckt ben unterm Sopha versteckten Liebhaber, Done fich um biefen zu tummern, nimmt er seine Reitpeitsche und ftraft bamit bie schulbige Frau aufe nachbrudlichste, ohne bag jener Berftedte eine weltere Rolle übernimmt. Dann geht er fort, bamit biefer fichgentferne, und wirft die Frau nachlibem sum Saufe hinaus, welche, von ihren Altern ebenfalls verftoben, in ein Rlofter gegangen ift. Bankier - heirathete eine Krau, welche ihm außer ber Treue noch besondere Dankbarkeit schulbig mar. weil fie aus umangenehmen und befchrantten Berhalts niffen in febr gunftige trat. Er entbedt bennoch bas fie von jemand Liebesbriefe empfangt, verzeiht indes ben Leichtsinn unter bem Berfprechen ber Befferung. Bald barauf erhalt er Grund zu neuem Berbacht, ohne ber Beweise machtig zu werben. Unwillig aber bie funbhafte Frau behalten zu muffen, lagt er fie geuguer beobachten, und es wird ihm berichtet: fie fen in einem Riater weggefahren und habe einen jungen Mann zu fich in ben Wagen genommen. folgt, mit bem Bruber ber Frau, gewiffen Beichen und beibe finden den Wagen in einer abgelegenen Allee der Champs elifées ohne Rutscher und zugleich mehr als zureichende Beweise ber neuen Schuld. Der Liebhaber wird aus bem Wagen geworfen und bie Frau zu ihren Altern geführt, welche aber (ftrengen Sinnes) biefe Schwefter nicht zu ben jungern führen wollen, sondern ihre Thur verschließen, fo daß auch sie in einem Kloster Buflucht sucht. Zwischen - und bem Berführer ift es zu einem Duell gekommen, und jener hat biefen vor wenig Tagen erschoffen. Geschichten machen naturlich großes Aufsehen, und werben manche Leichtsinnige von ber verwerflichen Bahn gurudichreden.

Ein anderer Streitpunft zwischen mir und 2. mer bie Jury, ober vielmehr nicht biefelbe ihrem Befen nach, fonbern nur gewisse Mangel und Muswichte berfelben. Das Befet faat z. B.: wer wegen eines Gegenstandes von den Geschwornen losgesprochen morben ift, kann barüber nicht wieber in Unspruch genommen werben, benn bie Jury ift omnipotent und infaillible. Gang richtig, wenn bies beißt: biefe Form bes peinlichen Berfahrens erlaubt nicht, mehrere Inftangen über einander zu bauen. Db bies ein Bortheil ober Rachtheil fen, wollen wir jest nicht untersuchen. Bene Mumacht und Unfehlbarkeit aber festhalten zu wollen, wenn gang neue Thatfachen und Beweise entbeckt werben, ift nicht Kolge und Musfluß bes mahren Wefens ber Jury, sondern ein Mangel in ben gefetlichen Bestimmungen, ber gehoben merben kann und foll. Der Hauptmorber Couriers g. B. ift fruher aus Mangel an Beweisen frei gesprochen worden; jest finden fich biefe Beweife, aber der Buchftabe (welcher ben Geift tobtet) fagt : er fann nicht wieder in Unspruch genommen werben, er ist und bleibt ftraflos. Wenn also umgekehrt jemand verurtheilt ware, und nachher fanden fich Beweise feiner volligen Unschuld, mußte ihm auch jum Beweise ber Allmacht und Unfehlbarkeit ber Jury bas Samt abgeschlagen werben! Ift bas nicht klarer Unfinn? Wo eine Korm die Ausübung und Handhabung ber wahren Gerechtigkeit unmöglich macht, kann und foll fie geanbert und gebeffert werben. Go bleibt es Regel, bag bas Geschwornengericht teine Dehrung ber Instanzen gulagt; wenn aber eine fcheinbar abgethane Sache auf irgend eine Beise fich mefentlich in eine neue verwandelt, ift fie eben nicht abgethan, fondern eigentlich erft zum erften Dale zu prus fen und abzuurtheilen. Die Jury, fagen Ginige, ift eine fo herrliche Einrichtung, daß nichts barauf ans fommt, ob einmal ein Morber unter ehrlichen Leuten ungestraft einhergeht. Ich sage: die Jury ift eine so herrliche Einrichtung, daß bies unmöglich er: fcheint, sobald man ihr Wesen nicht in gewiffe Bufälligkeiten fest und biefe für unabanderlich erklart.

## Achtundvierzigster Brief.

Paris, ben 15ten Junius.

Roch immer ist das allerschlechteste Wetter, so heut früh Regen, Wind und nur 9 Grad Wärme. Dies macht wo nicht krank, doch unsustig, und verhindert Geben, Sehen, Besuchen, Genießen. Von größter Bedeutung endlich ist die Witterung für Frankreich,

ja für Europa, wenn baraus bas Miklingen bes Feldzuges gegen Algier hervorgeben follte. Dach ben Tagebuchern eines Schiffes, welches zwei Jahre lang vor Migier Ereugte, find binnen biefer Beit hochftens funf Tage hinter einander einer Landung gunftig ge mefen, und alle Sachverftanbige behaupten bag wenn bie parifer Witterung auch bort herrscht, bie Flotte ben größten Gefahren ausgesett ift, ja ihren 3med gar nicht erreichen kann. Obgleich bas Ministerium Wind und Wetter nicht beherrscht, wird man (ba in Krantreich meift alles menschlicher Weisheit erreichbar erscheint) Grunde ber Untlage in Menge finben, Schmerz und Unglud wird bie Leibenschaften hervor treiben und in der Rache und Bestrafung die einzige Genuathuung finben. Die fonigliche Proflamation fann biefen Sturm um fo weniger befchmoren, ba bie Beriprechungen unbedeutend erscheinen, weil im Hintergrunde die Forberung liegt: jebes vom Konige ernannte Ministerium fen ber Verfassung gemaß und muffe erhalten werden, felbft wenn es bie Dehrheit ber Stimmen nicht fur fich habe. Much meint eine Partei: fobalb bie neue Rammer bies nicht einfeben wolle, habe ber Ronig genugenden Grund, ben gangen unbrauchbaren Regierungsapparat zur Seite zu werfen. Der Wille, bies zu ihun, ift bei manchem vorhanden, aber es fehlt bie Dadit, es gludlich burchzuführen; die Liberalen umgekehrt haben jest bie

Macht zu weit zu gehen, und ich fürchte ber Wille wird sich finden, sobald die Gegenpartei den gesseslichen Kreis übertritt. — So mache ich, wie jeder, täglich sein politisches Bulletin, welches fast nur uns sich eres Meinen über eine gewiß vorhandene Krankheit enthält.

3ch fagte, bas schlechte Wetter halte von Befuchen ab. So war ich D. ben erften noch schulbig. als er zuvorkommend zum zweiten Dale erschien und mir erzählte: feit 15 Jahren arbeite er taglich gehn Stunden In einem großen Werte über Sprache und Etymologie. Doch ien nur ein Abrif vorläufig in Wien gebruckt, und er wolfe bas zehn = und zwanzia= mal Umgearbeitete noch reifen laffen, um nicht in bie Lacherlichkeiten ber Etymologen zu verfallen. ches erschien ihm indes schon unwiberleglich, & B baß 1000 Jahre vor Chriftus ichon Deutsche im untern Stalien gewohnt hatten und bie romifche Sprache gang und gar beutsch sen. Aber, fuhr er fort, niemand richtet feine Aufmerkfamkeit auf bas nachfte und Rarste, und sie selbst wissen nicht, wer und woher fie find. Gie, Raumer, find namlich nichts anderes als Romulus und Remus! -- 3ch hatte mich gern mit biefen meinen Namensvettern und Uhnherrn in nabere Berbindung gesett, um, wo nicht bas gange, mir legitim zukommenbe romische Reich, boch eine aute Emigrantenentschäbigung zu ergattern; aber es schlug 10 und die Bibliothet versbarb ben schonen Traum!!

Mittwoch, ben 16ten Junius 1830,

Morgens, bei 9 Grab Barme im Kreien!! umb boch heißt bas Sommer, und erregt bie Furcht, it gendwo aufgesammelte Site und Durre werbe an: ftatt ber jegigen Ralte und Raffe, fpater auf unerträgliche Beise hereinbrechen. - Beut noch ein Daar Worte über theatralische Abende. Den 12ten Junius sab ich im Theatre français le majorat von Cournol und den Amphitruo von Moliere. Jenes ift ein politisches Gelegenheiteftud wiber Deronnet's Ge fesvorschlag zur Begunftigung ber Erftgebornen. War um burfte eine folche Belegenheit nicht fo gut wie jede andere ergriffen und bramatifch benust werben? Man foll aber die profaifchen Unfichten und Ereigniffe bes Tages in eine poetische Region erheben, mas hier nicht hinreichend gethan ift. Der, aus Begunstigung eines Kindes gegen bas andere entstebende Streit- gwifchen Altern und Gefchwiftern, zeigte fich in naturlicher Beranlaffung und Entwickelung; um aber bem droit d'ainesse recht ben Dampf anzuthun und es zu Schanden zu machen, gerathen bie Briber aneinander bis zum Zweikampf, bann (in ein Register ber Reue und Milbe umsebenb) übernimmt ber jungere ein Duell fur ben altern, wirb, und

nachstbem auch biefer erschoffen, fo bag bas Stud mit bem Jammer ber Altern über ben Berluft beiber Rinder ichließt. Qui prouve trop, ne prouve rien; bie Unfalle geben gar nicht nothwendig aus jenem Befete hervor, ja (mas noch viel übler ift) fie erfchienen felbit im Stud nur ale unmotivirte Bufalle. und fuhren zu einem unangenehmen tragischen Ausgange, wahrend ein heiterer, verfohnender viel naber und naturlicher jur Sand war. Das Gelegenheits: fluck wird von ben Leibenschaften bes Augenblicks mit ergriffen und burch ihr Gewicht zu Boben gezogen. Die Darstellung selbst verdiente großes Lob; die Desmouffeaur als Mutter, bie Brocard als Nichte, Dabib ber erftgeborne Sohn, fpielten ungemein ansprechend. Reiner war fchlecht, alles ging rasch und ineinanbergreifent. - 3m Umphitruo ftanben Samfon als Sofias und die Demerson als Cleanthis allen übrigen theils burch ihr Spiel, theils burch ihre Rollen felbst voran. Das Geben bes Stude hat mein fruheres Gefühl mur bestätigt, ja erhoht: es liegt in ben Berhaltniffen der Alemene, bes Jupiter und Umphitruo etwas für mich Wibermartiges. Unmorglisches, und ob ich gleich fein Splitterrichter ober übertriebener Durita: ner bin, nimmt mein driftlicher Ginn Unftog an biefem heibnischen Standal. Denn laffe ich auch gern ben Begriff ber Sotter fallen (obgleich fie boch auch im Beibenthume über ben Menschen fteben sollen), fo

verlegt das Stud auch die Ideen von Familie, Liebe und Treue, und hat nicht Scherz, Kraft oder Leibenschaft genug, um Jupiters Rolle zu verebeln und Alcmene in reiner Schönheit darzustellen. Also, contra Tieck und Schlegel bleibe ich bei meisner Meinung, und beweise dadurch meine, von St. geläugnete Selbständigkeit und Unabhängigkeit.

Geftern gab man jum Benefig von Saiginger Belmonte und Constanze, etwa auf die Satfte zusammengebrangt; Liebe fann Alles, von Solbein nach Chaffpeare, und ben zweiten Aft von Fibelio: ein Potpourri, wie ihn bie Kranzofen verlangen, um von Allem etwas zu genießen. Ich habe es mir benn auch fo gefallen laffen und einen Spertfit ge um mir nicht am Parterreschwanze in bem graulichen Wetter eine Erfaltung munieben. Belmonte, hier noch unbefannt, erregte felbft in ber Berkurzung große Theilnahme und erfreute, wie im: mer, burch bie Frische, Beiterkeit und Rlarheit, mit bem bieser Morgen die glanzreiche Bahn Mozart's ankundigt. Außer Saitinger verbienten Genee und Wieser Lob. Das zweite Stud ift aus bem poetifchen Rahmen Chaffpeare's herausgeriffen und gur plumpen Gemeinheit herabgezogen; bie Saibinger fpielte aber bie Sauptrolle fehr brav, und an bie Ubrigen machte man teine Anspruche. Doch brachte Wieser's Spiel jum Lachen. Der zweite Aft bes Kibello ging sehr gut, und bie beiben Hauptpersonen erhielten ungemeinen Beifall. Dieser fehlte überhaupt nicht, und man ging gegen Mitternacht zufrieden, obgleich bei 9 Grad Warme oder Kalte, nach Hause.

Paris, Donnerstag ben 17ten Junius.

Ich habe bie Bekanntschaft bes Brn E. gesucht. welcher ein eifriger Ratholit, aber weit entfernt ift, bie Übertreibungen ber Schule Bonald's und Haller's an theilen. Er fieht bie Fehler ber Liberalen, ihren Mangel an Scharfem, positivem Wollen, ihr Berfallen in zu kleine Parteien und was fonst hieher gehort ober nicht gehort; aber er will bie Religion und ben Glauben nicht aufzwingen, migbilligt bas Getreibe ber Congregation, fürchtet für Religion und Rirche, fofern bie eifrige Beiftlichkeit sich an ein unhaltbares Spftem bes theologischen und politischen Ultraismus anschließt und baburch zu gewinnen meint, während ffe bie breitere Grundlage verliert und verschmaht im Wege milber Entwickelung Dopularitat zu gewin-Die Rirche muffe in Kranfreich mehr vom nen. Staate fich fonbern, wo fie allmalig immer nachtheiliger einwirken burfte; auf unabhangigem Boben werbe fie burch Freiheit, nicht burch 3 mang bie Gemuther gewinnen u. f. w. -

Lieber K. —, Deines Schwiegervaters, bes alten, wurdigen H-m Erinnerung an mich hat mich wahrhaft

erfreut und gerührt. Empfiehl mich herzlich ihm mo all ben Seinen. Db ich irgend einen schriftstellerischen Ruhm erlange ober nicht, gilt mir gleich. 3ch trachte nicht banach und treibe meine Gefchichte lebiglich und wesentlich um ihrer felbst willen, und wurde fie treiben, wenn auch alle Welt sagte, es fame gar nichts babei heraus. Aber auf bie Theilnahme, Die ich in ben Rreisen ber Freunde in Berlin, Deffau und Dresben finde, bin ich ftolg, ja, wenn Du willft, auch eitel. Behn ber hartesten und weawer= fenbiten Recenfionen halber murbe ich (wie Schloger fagt) fein Mouvement machen; aber wenn man fagte, ich fev ein schlechter Freitägler; wenn in ben Famis lien, die ich gerne auffuche, ben Dienstboten ein fur allemal bestellt murbe, die Berrschaft fer nicht zu Baufe; wenn meine aus theilnehmendem Dergen Commenben Briefe gar feine Theilnahme fanben, bies und Uhnliches wurde ich nur mit Mube verschmerzen.

## Reunundvierzigster Brief.

Paris, Montag ben 21ften Junius.

Meine Briefe erwähnten schon so oft bes Wetters, und ich beginne auch ben heutigen mit biefem trivialen Gegenstande. Seit vier Wochen regnet es fast

taglich. und in ben letten Tagen in foldem Ubermaake, bag überschwemmungen und eine schlechte Arndte zu besorgen find. Bas bem Stabter zunachst nur unbequem erscheint, bekommt von anderem Stand: puntte eine bobe Wichtigkeit. — Tros bes übeln Wetters wanberte ich gestern ju Brn. L. - ber, wie Du weißt, burch feine geschichtlichen Renntniffe und feine amtliche Stellung im Stande ift, grundliche Urtheile über bie framofischen Stabte und Stabteinrichtungen gu fallen. Als ich eintrat, machte er ein fehr langes Geficht, ließ mich nieberfegen, ftellte fich aber vor mir bin als wollte er fagen: fteben Gie wieber auf und machen Sie, bag Sie fort tommen. Gobalb er inbes erfuhr, ich sev feiner von den vielen Supplifanten, die ihn wohl überlanfen mogen, als ich ihn überzeugte baß ich, ein Berliner, fein Buch gelesen habe, zu wurdigen wiffe und in biefen Dingen wohl zu Saufe fen, marb er fehr freundlich und gesprächig und zeigte mir zulett vieles aus feinen großen und feltenen Sammlungen für bie frangofische Geschichte. 3ch will versuchen, einige von feinen Außerungen mitzutheiten.

Es ift nicht zu laugnen, daß in früherer Zeit die meisten Maires in Frankreich von den Königen ernannt, die meisten übrigen städtischen Beamten aber erwählt wurden. Der Versuch, alle, einschließlich des Maire, mahlen zu lassen, hat keine guten Früchte

getragen, und wurde auch jest meift nur gu Umtrieben, ehrgeizigen Parteiungen u. f. w. Gelegenheit gegeben. Die preugischen Formen (ich machte ibn in ber Rurge bamit bekannt) konnen wir nicht anneh: men: das frangofische Bolt hat zu viel esprit und zu menia sens commun, ist unfahig, in bet preiswirdi gen Mitte zu verharren, geht immer aufs Außerfte und gefällt fich in Ertremen, ift nie begnügt mit bem Dargebotenen, und bedarf einer farten und feften Regierung. Das Losbinden von biefer regieren= ben Aufficht hat mahrend ber Revolution bie ichand: lichsten Bergeubungen bes Communalvermogens nach fich gezogen, und Wenige haben fich bereichert, mabrend die Maffe ber Burgerschaft einbuste und bie Commune als solche verarmte. Doch hat es keinen Zweifel, bag manche Gegenstanbe ber alleinigen Entfcheibung ber Gemeinen tonnen überwiefen werben. und ein angemeffenes Befet für biefelben noth thut. Das zulett vorgeschlagene bedurfte erheblicher Berbef: ferungen, mare indeß burchgegangen, menn man es nicht mit bem über bie Departements in Berbinbema gefest hatte. Gine folche Unabfebarteit ber Beam: ten, wie in Preufen vorhanden ift, wurde hier fogleich allgemeinen Ungehorsam berfelben nach fich gieben und bie Regierung jum Stillftand bringen, und eben fo murben bie Berichtshofe alle Gewalt an fich ziehen, und nach Willfur anslegen und ents stratif puviese.

Dienstag, ben 22ften Junius.

Manche Bemerkungen 2-8 über die Kranzosen waren icharf und ftreng, viele gewiß auf genaue Renntuig ber Berhaltniffe gegrundet; boch folgt baraus nicht: eine allmalige Erziehung bleibe unmöglich, ober bas, was ich wohl eine Berbefferung nennen mochte, fen hier ohne 3meifel bas Gegentheil. Die Un: ablesbarfeit der Beamten & B. fann und foll ja nirgends für Ungehorsame und Rebellische geltend gemacht werben; vielmehr handelt es fich nur von Abfetzungen aus blogen Borurtheilen, um bloger Willfur millen ober jur Strafe für pelitische Meinungen; wie man fonst wohl die Tüchtlaften absette, wenn ihre theologischen Meinungen nicht mit benen ber Machthaber Mimmten. Jefuiten und Krommler behaupten freilich, es fen bochft bedauernsmurbig daß bies Berfahren abgekommen fen, und mochten es gern wieder berftellen; man kam fich aber nicht oft und laut genug gegen eine Unficht erklaren, welche hinter funftelnden Worten nur tprannifchen Sochmuth verbirgt. Bas ferner le contentieux administratif anbetrifft, so lagt sich dies ben Gerichten überweisen, ohne ihnen bamit bas Recht willfürlicher Gesehauslegung einzuräumen. Un= gemellene Botschriften über die Art der Instruktion,

ben Werth bes Urtheils von Sachverftanbigen und bergl. muffen bie Prozefordnung, fofern fie fruber barauf nicht Bezug nahm, vervollstänbigen. Auf tei: nen Kall find die frangofischen Ginrichtungen tabelfrei. wie meine Unzeige von Macarel's Werk barthut. -Allerdings bedurfen bie Frangofen einer ftarten Regierung, ja fie haben fich weit ofter Enechtisch einer bespotischen gefügt, als mit einer schwachen Gebulb gehabt. Die jegige ift aber eben schwach, und etwa= nige coups d'états, welche Starte zeigen follten, mur= ben nur eine Rrantheitstrife fenn, welche volliger Er-Schopfung vorbergeht. Es ift feine Aussicht vorhanben, auf bem bisher betretenen Wege bie konigliche Macht zu verstärken, es ist (als zum alten regime führend) auch nicht einmal zu wunschen. Eben fo wenig hat die Aristofratie ein vorwaltendes Unsehen ober Doffnung, baffelbe balb zu erhohen; bas grofite Gewicht, die großte Macht liegt offenbar auf der bemokratischen Seite. Die Art und Weise, wie man biefe mit unfraftigen ober ungefeslichen Mitteln fcmdchen ober fie um ihre Macht liftig betrugen will. merben nicht jum Biele fuhren: man muß, meiner Deis nung nach, gang andere Wege einschlagen, um bie ohne Zweifel vorhandene Gefahr übertriebenen Ginfluffes ber Demofratie jurudjuweisen und bie Moglichfeit ihres Umschlagens in Pobelherrschaft zu vermeis Die Sache ift bie: nach bem volligen Diffinben.

gen bes Berfuches, alle Unterthanen in Berricher ober boch in Mitherricher zu verwandeln, bemachtigte fich bie Kurcht vor einer Pobeltprannei fo fehr ber Gemuther. baß man fich lieber einer militarischen Tyrannei unterwarf, obgleich ber ungerechte, blutige Lorber bie Baupter nicht beffer ichmudte und verflarte, ale porber die rothe Freiheitsmute. Rach dem Sturge Nas poleons follte nun die mahrhaft constitutionelle Regierung folgen, und ohne 3weifel ift bie Charte ein arofer Fortschritt im Bergleich mit all ben feit 1789 versuchten Formen. Ja es kam bis zu bem Aberglauben, bag biefer Constitution gegenüber alles Staaterecht ber gangen Gegenwart und Bergangenheit als nichtig zu bezeichnen sen. Abgesehen aber von bem großen Unrecht, mas hiermit anderen Bolfern angethan wird, ift ber Aberglaube felbst fur Frankreich nicht zu laugnen. Als ich vor brei Jahren bie Nothwendigkeit einer Gemeineordnung barguthun fuchte. widersprachen bieselben Leute, welche fie jest forbern, und behaupteten, nur burch die Centralisation sep Frankreich groß und machtig. Gie haben zugelernt, und follte. ich nach brei Sabren noch einmal hieherkommen, murben sich die Reden über die nothwendige Absetbarkeit ber Beamten auch wohl verloren haben. Rreisschreis ben, wie fie jest die Minister über die Bahlrechte und Babloflichten ber Beamten erlaffen, find ein autes Mittel, bas übel an bas Tageslicht zu gieben

und die Nothwendigkeit einer beffernden Beranberung barzuthun.

Ich fehre zu bem zurud, wobon ich ausging. Die Aurcht vor ber Pobelherrschaft und bie Borliebe für bie Demokratie bekampften fich wechselseitig und führten zu bem Bergleiche, bie Deputirtentam: mer zu grunden. In vieler Beziehung ein guter umb billiger, aber tein erschöpfend genügender Bergleich. Bene Rammer namlich follte bie Demokratie, bas Bolt barstellen, und ist boch formell, ber Wahlart nach, nur eine Reprafentation bes Reichthums. Stellen wir aber biefe Bemerkung ober biefen Einwand gur Seite, fofern wenigstens ber industrielle Reichthum in Krantreich jeso liberal ist; concentrirt sich boch jene Darftellung des Boltes lediglich auf Reich und Reichstag. Go wenig man aber fagen fann, man habe eine aute Constitution weil einem ber Ropf nicht web thut, indem ja alle anderen Theile bes Leibes trant und in fchlechten Umftanden fenn tonnen; fo wenig ift bie Conftitution eines Landes gut, wenn fie mur Ropfichmerzen beilen tann ober will. Die Rolae jes ner Ginrichtungen ift, bag fich alles gum Saupte binbrangt, immerbar Entzundungen bafetbft befürchtet werben und Gisumschlage, burch bie Minifter angelegt, bas übel vertilgen follen. Bergeblich! Site, ber Unbrang bes Blutes, bie Entzunbung erneut fich immer wieder am Saupte, mabrent bie anbern Abeile, eigener organischer Kunktionen ermangeind. burch Rudwirkung auch an jener Krantheit mitleiben. Ich glaube also: bas falsche übergewicht, bie übermäßige Reizbarteit und Thatigfeit bes bemofratischen Clements auf bem Reichstage lagt fich nur dadurch mindern und heilen, daß man ber De motratie in ben niebern Rreifen, wo fie hingehort, eine großere Ginwirkung gefetlich verftattet. ... Communalordnungen, Landstande und bergt. gieben ..... bas Blut vom Saupte hinmeg, und bereiten es wieberum vor, in gemäßigtem Umlaufe babin jurudzukehren. So thoricht es klingt, ich bin bavon über- -zeugt, bag nur bie Berftartung ber rechten De= motratie eine beilfame Schwachung ber gefahr: lichen und franthaften, in Frantreich herbeifute ren wird, alle andern Quadfalbereien aber nicht jum Biele fuhren. Biel schwerer ift bie Aufgabe, bem --falschen Einfluffe ber Seiftlichkeit zu fteuern, weil bie --katholische einen Boben außerhalb bes Staates hat, umd pon diesers archimedischen Punkte aus die Welt --(jum Beile ober jum Berberben) bewegen tann.

Geftern erschien ber König umb bie Königinn von Reapel, um die Sammlung ber handschriften zu bessehen, ober boch wenigstens diejenigen Merkwarbigkeisten, welche in ber Regel ben Fremben gezeigt werben. Beibe haben überhaupt eine ibbliche Reigung,

mancherlei Dinge kennen zu lernen, um welche sich bie hier regierende Linie in ihrer beschränkten Einsambeit nicht bekümmert. Bielleicht geht biese Reigung mehr von Mutter und Tochter als vom Vater aus, ber sehr gebückt und hinfällig einhergeht.

## Funfzigster Brief.

Mittwoch, ben 23ften Junius.

Gestern war ich im Theater Mabame (welches heut auf langere Beit geschlossen wird) und fab le vieux mari, Philippe, la deuxième année, brei Baubevilles von Scribe und Melleville. Das jammervolle Singen abgerechnet (womit felbft ber vieux mari nicht verschont warb), verdiente die Darstellung Lob, und manches war geradezu vortrefflich; fo g. B. Sontier in ben beiben letten Studen. Much Allan, Leontine Fay, Grevebon, Paul u. a. mußte ich nennen, batte ich überhaupt Beit, in eine nabere theatralische Rritit einzugeben. Bezoge sich biese hingegen auf bie Stude felbft, fo mare Erheblicheres einzuwenden, ob ich gleich die große Bewandtheit ber Berfaffer fur biefe Tagestocherei einraume und bie ganze Form bes Baubevilles heut nicht in Unspruch nehmen will. Le vieux mari beruht barauf, bag ein junger Mann bie

Rolle feines Ontels übernimmt, mit ihm verwechselt wird und für ihn heirathet. In Bahrheit unmoglich, aber man laßt fich biese Fiftion gefallen, ber Scherz bleibt in ben Grangen bes Erlaubten und ens bet zu allgemeiner Zufriedenheit. — Philippe, von bem ich wohl schon Schrieb, hat herbere Bestandtheile, tiefere Digverftanbniffe, boch folder Art, bag fie für bie Tragobie wohl nicht poetisch genug und für bas Lustspiel zu ernft find. Im scharfften muß ich mich gegen bas britte Stud erflaren, mo zwei Reuvermablte fich in Gunben mancherlei Art umtreiben und bie, auch auf bem Titel stehenbe Frage: qui a la faute? als Ausgleichung und wechselseitige Genugthuung bienen und hinreichen foll. 3ch weiß, baß bergleichen nur zu baufig vorkommt, will auch nicht ben Sittenrichter fpielen; aber ich kann es nicht für eine Aufgabe bes Dramas halten, bergleichen Dinge vorzuführen. Daß sich Mann und Krau belügen und betrügen und ber Sausfreund ben britten bazu abglebt, find Erscheinungen, die außerhalb ber Doeffe liegen; fie tonnen in biefe Region nur einrucken, wenn sie burch bie Rraft großer Leibenschaften gur Tragodie erhoben, die letten aber bann auch gereinigt werben. Dber umgekehrt: ber Scherz muß so beiter, bie Berwickelung fo luftig, bie Berirrung fo gutmus thig fenn, bag eben alles in biefem flaren Clemente fich wechfelfeitig ebenfalls reinigt, aufflart und aus-

gleicht. Eine bloß prosaische Gegenrechnung über bie Berfchulbungen und ein Ausschließen ber fittlichen Grundlage ift verwerflich, und Rogebue's: füße Brube, über bas Unrecht gegoffen, macht baffelbe fo menig w mahrhaft nahrenber Speise, als die Art wie Scribe es mit Gewurenelten fpidt und vorfett. Barum follen benn alle biefe Geschichten (ohne poetische Erfindung und Kraft) bramatifirt werben? Aber bie in Rebe febembe beruht auf einem parifer Standale, man nennt Mann und Frau und Hausfreund, welche auf bie Bretter gebracht find, und fo ward die Sache boppelt Vielleicht ware ich indes gar nicht in biefe vifant. Reibe von Betrachtungen gerathen, batte fich mir gestern nicht bie Berfchiebenheit bes beutschen und frangoffichen Charafters fo unabweislich aufgebrangt. In Philippe wurde ben Deutschen bas Berhaltnis von Bater, Mutter und Sohn vorzugeweise angeregt, Rührung und Mitleid murben ihn ergriffen baben und mannichmal die Theilnahme bis zu Thranen gefteigert fenn; in der deuxième année bagegen waren ibm bie Forberungen der Sittlichkeit, ber Werth ber Babr= beit, bas Wibermartige bes oberflachlichen, gang leibenichaftslosen Leichtsinns entgegen getreten. - Sier nichts von dem Allem: überall war es nur bas Conberbare, Pifante, Lacherliche, Schiefe, was anregte und bemerkt marb. Go wie nun der esprit biefe Dinge erzeugt und seine Pointen (schlecht genng) sogar abfingen läst, so urtheilt auch bas Publikum nur mit, burch und für den esprit; von bem, was wir Gemuth und gemuthlich nennen, bemerkte ich nichts in dem theilnehmenden Parterre. Run, saum cuique! Ich subste, ich sep ein Deutscher ohne esprit, daher meine Rergelei mit den Studen und Zuhörern.

Eine Geschichte, beffer als die der deuxieme année, und in mancher Beziehung gewiß brauchbarer für Erzählung ober Darstellung, horte ich von L. in diesen Tagen.

In ber argen Beit ber Revolution entfliebt ein reicher vornehmer Mann mit feiner schwangeren Fran, Sie tommt in ber Gegenb von hannover mit-einer Tochter nieber und fliebt. Der Bater muß weiter eilen, übergiebt bas Rind einem Prebiger und verspricht es abzuholen fo balb, ober boch Gelb gu fchis cken so viel er kann. Beibes wird ihm durch bie Berhaltniffe unmöglich, und er erhalt nach einigen Sahren vom Prebiger Die Rachricht, bas Rind fen gestorben. Seitbem vergeben mehr als zwanzig Sahre. ber Bater fehrt mit bem Ronige nach Kranfreich que rud und erhalt als Emigrirter eine bedeutende Entschabigung. Etwa ein balb Jahr barauf wird et vom bannoverschen Gefanbten eingelaben, ber nach langen Kragen über feine frühere Lage, Aufenthalt. Bermandten u. f. w. ihm fagt: feine Tochter lebe noch in Deutschland, sen verheirathet und nehme seine våterliche Bulfe in Unspruch. Der Prediger namlich

habe fich fo an bas Rind gewohnt, bag er ben Gebanten einer Trennung nicht mehr habe ertragen tin: nen. Das Schweigen, die Entfernung, die Bulflo: figleit bes mahren Baters babe ihn glauben laffen. er burfe mit ben Baterpflichten auch woht Baterrechte übernehmen, ben Tob vorgeben, bas Dabden aber forgfaltig erziehen und verheirathen. Zuf bem Sterbebette erft habe er bies einem Freunde entbeckt, welcher jest (ohne Mitwiffen ber Tochter) nach bem Bater foriche. Diefem ericheint bie Erzählung aus mehrern Grunden fabelhaft, und er betrachtet fie nur als eine ungeschickte Spekulation auf fein neugewonnenes Bermogen. Doch lagt er fich ju einer Reife nach Deutschland bewegen, um ben Betrug zu wi= berlegen. Er verftebt fein Wort beutich, Freund und Tochter tein Wort frangofisch. Raum aber ift er in bas Bimmer getreten, fo erinnert ibn Geftalt. Geficht und Saltung fo lebhaft an feine verftorbene Rrau. ja ber Ton ber Stimme ift, felbft in ber fremben, ihm unverständlichen Sprache, fo gang ber ihre bag er, feines Zweifels ober Beweifes mehr gebentenb, ber Frau um ben Sals fallt und faum Worte und Beis chen finden tann, fich als Bater tund zu geben. Bin= nen wenig Tagen hatten Bater und Tochter fich eine Sprache gebilbet, bie fein Dritter, worin fie fich aber felbst verstanden. - 3ch finde biefe Geschichte überaus fcon und rubrend, mochte fie euch auch fo erscheinen.

Donnerstags, ben 24ften Junius.

Ich tomme noch einmal auf meine gestrigen Runfibetrachtungen gurud. Un zwei entaeaenaefesten Übeln ift unsere bramatische Literatur, und noch mehr bie frangofische erkrankt. Nach einer Richtung namlich glaubt man, jebe Bahrheit fen als folche fur bie Runft brauchbar; baber bie arge Reihe gräßlicher Delobramen, ober wie bas Gelichter fonft heißt. Bon ber zweiten Seite wird behauptet: auf die Wahrheit tomme es gar nicht an, und jebe willfürliche Abweichung von berfelben werbe und fen eben Doeffe; baber Stude mie Bernani u. f. w. Die lette Ansicht auf Die Spite getrieben, zeigt bas Tollhaus, jene zeigt ben Rabenftein als die hohe Schule ber Dichtfunft. Wo aber und wozu mare benn die Runft, wenn fie nicht eben bie Birklichkeit in eine hobere Region beben, von allen Schladen befreien und mit Schopferkraft bas Bollendete binftellen follte? Und was mare benn bie achte, mahre Babrheit, wenn fie fich mit biefer gottlichen Runft nicht vertruge, fie nicht begrundete und belebte? - Ich gebe noch weiter: bas tagliche, wirkliche Leben eines jeben foll in allen Richtungen fo viel als moglich zu einem Runftwert erhoben werben und es barftellen. Effen, Trinken, Bohnung, Rleibung, Sprechweise tonnen von aller hoheren Schonheit entblogt, fie konnen von der Kunft, wenn nicht durch:

brungen, boch angeregt fenn. Bergleiche man anne Bolfer in biefer Beziehung, und eine Rangorbnung von thierischer Gemeinheit bis jum beiterften, ebelften Dafenn ift augenscheinlich nachzuweisen. Stellte fich jeber por, bag bie Sittlichkeit (ber er mit Recht nach ftrebt) teineswegs blog burd unangenehme Gegenben führt, fonbern, im Bunbe mit ber Runft, alles in begaubernbe Schonkeit ummanbelt; bebachten bie Runffler, bag ihr Bauber wie eine fata Morgana plotlich verschwindet, sobalb ihm die Sittlichkeit nicht Rraft ber Dauer verleibt, - welche Berklarung mitite fich baburch fiber bas gange menfchliche Leben verbreiten! Wenn aber gewiffe Sittenprediger glauben .. ben Tugenbhaften erkenne man an bem schiefen Fragengefichte mas er schneibet, und an bem Abscheu gegen Runft und Schonbeit; wenn umgekehrt manche bramatischen Dichter als Durgatorium und zur angeblichen Reinigung ber Leibenschaften, Die Buborer in bet Grundfuppe wiberwartiger, lafterhafter Gemeinheit umberwalzen, ober ihnen die Giftfuchlein fallden Esprits in ben Sals werfen; - find wir ba nicht nabe ber Barbarei, ober vielmehr mitten barin?

Die Verschiebung ber Wahlen ist ein kleinliches Mittel, welches nur noch mehr gegen bas Ministerium ausgebracht hat: benn jeber sieht Vorwande und Absicht, und die Babler, welche sich zum Theil von ibren Geschäften losgeriffen und weite Reisen gemacht baben, Magen mit Recht über Berluft an Gelb und Die Sagette, bas einzige Blatt was nachft ber Quotibienne fich noch bes Ministeriums annahm. enthalt heut Artitel, welche einen volligen Bruch in fich schließen. Richt unwichtig, da fich die Partei Billele's in diesem Blatte ausspricht. Das Ministerium hat gerabehin feine Partei, und biejenigen, melthe fur baffelbe ftimmen werben, thun es aus anbern loblichen ober zweibeutigen Grunben. - Grie chenland wird num da capo ausgespielt; ber milbe Dring R. burfte ichwerlich mit ben bortigen Einmobnern fertig werben, es mußte ihm benn ein Dann von großer Rraft bes Beiftes und Willens gur Seite stehen.

## Einundfunfzigfter Brief.

> Paris, Freitag, ben 25ften Junius.

Sch fühle täglich mehr, bag man nicht kann zweien herrn bienen, ben Wiffenschaften und ben Gesellschaften. Wenn man erst um Mitternacht zu Bette kommt, kann man nicht um seche Uhr aufstehen und

am wenigsten (mit nur einem Daar Mugen verken) ben Tag über Sanbichriften lefen, Und ift man burd biefe Arbeit ermubet, vergeht gegen Abend bie Enf Besuche zu machen und ernfte ober elegante Gespriche ju führen. Es erscheint bequemer, fich an ber Binmenpracht in ben Tuilerien zu ergoben, ober im Thee ter etwas vorfpielen zu laffen. Als letthin jemand (und mit Recht) bas viele Geschwag tabelte, was bisweilen in Berlin über Schauspieler und Sanger geführt wird, konnte ich doch nicht umbin, zu be merten: es fep nicht unterhaltenber ober lebrreicher, hundert und wieder hundert Dal baffelbe über Brn. von Polianac zu boren und zu lefen. Es format ja nicht allein auf die Große und Bichtigfeit bes Gegenstanbes an, über ben, fondern auch auf bie Art, wie man barüber fpricht. Niemand glaubt ju fannegießern, und boch ift bies bas eigentliche Geschäft ungahliger Babaubs. Dber werben etwa gewiffe Coterien mahrhaft geheiligt, weil die beiligsten Gegenstände baselbst unaufhörlich zur Schau ausgelegt, gurechtgeschnitten, anprobirt, geburftet, gewaschen, gerollt und geplattet werben. Alles hat feine Beit, und Beuchelei und Ziererei ist nun einmal meiner Natur gang und gar gumiber, mag Runft ober Staat, Wiffenschaft ober Geselligfeit mit biefem füglichen Gift überzogen werben, um beffer hinterfchluden ober aus: fpuden zu tonnen.

So viel Theater es hier auch giebt, bietet boch ein einziges etwas mahrhaft Intereffantes bar, getern war hingegen embarras de richesse. Die De= rient (zweiter Aft ber Bestalinn und Kibelio), Mabenoif. Georges und Mademoif. Leontine Fan, beibe als Roniginn Christine, aber in verschiebenen Stuten; Mademoif. Mars in ben femmes savantes von Mollere und bem chacun de son coté, von Materes, zogen nach ben vier himmelsgegenden mein theilnehmenbes Berg an. Enblich entschieb fich baffelbe um fo mehr fur bie lette, ba fie Paris verläßt, ch biefe Rollen noch nicht von ihr gesehen hatte und bie übrige Befetung gunftige Erwartungen er= regte. Die Devrient hingegen kannte ich in jenen Rollen, die Georges will ich im entfernten Deon mit b. feben - genug, ich ging ine Theatre français. Beibe Stude murben fo gut gegeben, bag nichts storte und fast jeder besonderes Lob verdiente. In ben femmes savantes vor Allen Guiaub, welcher bes Batere Chrifalbe Muth und Furchtsamteit meifterhaft barftellte. Etwas lacherlich mar es, bag bie ungeheuer bide Leverd, bie angeblich geistige Tochter spielte, welhe gar nichts von matière an sich haben will. Eine Stelle, wo ber bel esprit fagt: la cour n'aime pas 'esprit, ward gewaltig beflaticht, mahrend Clitanbre's Rechtfertigung bes hofes wenig Einbruck machte. Die Mars erfreute ichon in ben femmes savantes als

Benriette; aber erft in bem zweiten Stude trat ihre bezaubernde Unmuth gang mit ehemaliger Frifche un widerstehlich hervor, und fie ward- von ben übrigen febr gut unterflust, inebefondere bewies Motmeole fein ausgezeichnetes Talent. Der Inhalt bes Stads if (wie schon ber Titel zeigt) fast berfelbe wie Scribe's seconde année, und wenn Mageres vielleicht wenige Gewandtheit ober Muth hat, die volle Richtsmetigfeit ber Gegenwart targuftellen, fo verbient fein Stud ben Borgug, weil die Personen eine eblere Saltung ober einen murbigern hintergrund haben und ber Schluß eine wahre Reinigung und Ausgleichung nachweiset. -Fast hatte ich bas Paroli zu bem Fremben in Berlin gespielt, ber mich belehren wollte, welche von ben beiben Sangerinnen bie Schulz und bie Seibler fen; ich Frember behauptete gestern gegen ben gebruckten Bettel, die Kammerfrau in den femmes savantes fer nicht bie Demerfon, sondern bie Duvont, und im zweiten nicht bie Dupont, sonbern bie Demarfon und ich hatte und behielt Recht.

Sonntag, ben 27ften.

Bor brei Tagen stand bas Thermometer bes Morgens noch auf zehn Grab, vorgestern begann es mit sechszehn, stieg im Schatten auf vierundzwanzig und bie Luft war von einer so brickenben Schwikle, wie

es mir fall tie vorgetommen ift. Daber war ich nach gestraner Arbeit febr mube, fant im Theatre bes Barietés au ber laitière de Suisse feine genugenbe Erfrischung. fürchtete ben Regen und fand, nach Haufe zurücklehrend, bas weibliche Dienstpersonale auf einer Bant im Alur fisend. Dich zu ihm gefellend: führten wir lange, febr ergobliche Gefprache, jeboch burchaus verschieben von benen, die mich geftern beichaftigten. 3ch af bei bem Gesanbten - -Die prachtvolle Bohnung, bie vielen Bebienten, ber reich befeste Tifch ließen vermuthen, ich wurde auf feben, effen, trinten beschrantt fenn und von kalt unb vornehm gurudhaltenben Besprachen hochftens einzelne Worte abhorchen konnen. Dem war aber nicht fo: nach ben erften zwei Minuten war ein fehr intereffantes Gelveach im Gange, bauerte bei Tifche fort und warb nach Lifche noch lehrreicher, we ich fehr lange mit bem Gesandten allein auf und abwanbelte. - - Er tft ein Dann von febr vies lem Berftanbe, einer manniafaltigen Erfahrung unb (so scheint es) von eben so viel Restigkeit bes Bils: lens als Gewandtheit bes Benehmens. Ich halte ibn für einen febr geschickten Reprafentanten feines Kaisers und Baterlandes. Bon ben Berbiensten Sarbenberg's um ben preufischen Staat beginnenb, ging. bas Gefprach über auf Bermaltung, Sanbeltfpften, Kinammesen; bas tête-a-tête nach Tifche bezog sich

gang auf Frankreich und feine jenige Lage, me fic - mit einer Aufrichtigkeit über alle Dinge aussprach, welche Eleine Diplomaten fürchten, bie einem mabren Staatsmanne aber angemeffen ift. 3ch babe biet menigstens noch mit Reinem politifirt, ber bies fdwert Beschaft im auten Ginne fo vielfeitig getrieben batte. Saft Alle, die ich fprach, hatten gulest nur immer eine Unficht, ober bie Unficht hatte fie: Beiner aber ftand eigentlich frei, ich mochte fagen hiftorifch, über ben einzelnen Anfichten, wie mir bies bei - ber Fall gu fenn fcheint. Auf biefer Freiheit, biefer großarti= gen Unparteilichfeit beruht gulest bie achte Runft bes Berrichens und bie achte Runft ber Befdichtschreis bung. Im Biberfpruch mit allen ben angeblich geift: reichen Krangofen, welche bie gange Welt nach ihrem Maage zurechtschneibern wollen, ertennt er bei großerer Renntniß bes Gegebenen bie Nothwendigfeit indi: vibueller Bahnen an, und will bie biefige Charte nicht nach Berlin ober bas Rammergericht nach Paris verfegen. Er tennt die starten wie die schwachen Seiten jeber Partei, verbammt feine unbebingt und treibt mit feiner Gogenbienft. Solltet ihr hiernach vermuthen, er halte fich in ber gleichgultigen Regativitat vieler angfilichen ober gemuthlofen Diplomaten, fo thatet ihr ihm unrecht. Denn sowie er febr mobl bie Seiten bes frangofifchen Charaftere burchichaut. welche von Rube, Besonnenheit und achter Freiheit nur zuleicht hinwegführen, sowie er das Unangemefferze mancher Forderung, den Leichtstim manches Plazes tadeit, den die liberale Partei aufstellt; so klagt er noch bestimmter die Regiewing an, daß sie ohne zureichenden Grund, ohne Weisheit die Gemüther aufgereizt, die Billigkeit verlezt und die Sache auf eine thörichte Spige getrieben habe. Doch blieben dem Könige noch Mittel genug, in den verfassungsmäßigen Weg zurückzusehren und das Land, was (wie ich so oft sagte) des Resolutionirens überdrüssig sen, wieder zu beruhigen. Nicht gewaltthätige Einmischung fremder Mächte dürse eintreten; wohl aber ein so wohlgesmeinter, als bestimmt ausgesprochener Rath.

über einen Pankt, ber mir schon lange im Ropse unmbergeht, über ben ich aber aus Bescheibenheit noch nicht zum Abschluß gekommen bin, urtheilte — mit Bestimmtheit: namlich über die sogenannten Doktelmaires. Sinige zeichnen sich durch Uneigennühigkeit des Charakters, andere durch Reuntnisse, fast Alle durch ein wohlwollendes Gemuth aus, und indem ich dies Alles in eine Bagschale legte, schien es mir ungerecht und anmasend zu senn, etwas in die entgegengesehte wersen zu wollen; und doch fühlte ich einen Mangel an ihrer Wissenschaft und Praxis, der

mich abhielt, ich mochte fagen, mit ihnen zu geben. Es ift etwas incommensurabeles zwischen mainer und ihrer Natur, was miteinander und ineinander nicht aufgeht. Ihre Politit, ihr Staatswecht, ihre Geschichte ist mir zu mathematisch, regelrecht, abstrakt. So gewiß bies Mathematische, Regelrechte, Abftrafte, Allgemeine seinen Werth hat, liegt es boch außerhalb bes Organischen, Lebendigen, Philosophischen, Subivibuellen, ober fallt bod feineswegs gang mit biefem zusammen. — als Staatsmann behauptet, daß auf jenem dottrinairen Bege bie Runft Lanber und Bolter zu beherrschen, nie vollkommen erlernt werbe, und ihm beistimmend mochte ich hinzufügen, daß man in ber Historie und im Drama nie bis zu mahrhaft lebenbigen Derfonen gelange. Der bespotischen, alles ertobtenben Willfur, fowie bem feivolen Leichtfinne gegenüber, erscheint bas Dottringire ehewurbig; es wird aber von der mahren Regierungefunft, Philosophie, Beschichte und Poefie überflügelt, und bleibt mur wie abstrattes Gehause einer Schule fteben, bie als Durchgangsperiode naturtich und loblich fenn mag, aber fich nicht als unwandelbar und unfehlbar hinftellen barf. Es gilt hier wieber, mas ich am Schluffe meines Auffages über bie neuere frangofische Philosophie fagte: alles waren nur Vorübungen, um bis an ben Anfangepuntt achter Wiffenschaft zu gelangen.

Was ben französischen ober anbern Dotteinaices für

merbebingt gilt, bat nur relativen Werth; ein lebenbiger Denich lagt fich wicht auf eine Rugel ober einen Burfel reduciten, und ber Triumph ihres Regelrechten mare bie Revokallisation tobter Massen. — Auf bem Puntte ber Abstraction erwachsen inne Unfichten, wo die Ropfe, die Thaler, die Ahnen gezählt und nach ber Bahl alle Dange entsthieben werbon, wo ber Konig nur ber Destite Begriff gu ben moei Begriffen ber beiben Ram: moon ift, wo Theilung ber Gewalten bas Busammengehörige anatomisch auseinanderschneibet, wo alle Staaten nen proofforifd anectannt werben, bis ihre achte, motivelithe Grane gefunden und erobert ift, wo große Maffen wicht surechnumasfähig find und ausgezeichnete -Manner nur die Aunction haben, mit irgend einem allgemeinen Sage in Wochen zu kommen und ihn groß in pappelit, bis bie Hatschelei mit einem neuen Bethfelbalge losgeht. Weim (fo heißt es ferner in biefer Welt untergeorbneter leblofer Gegenfage) bie Depatirten unabsesbar find, fo muffen bie Beamten ablebbar fenn: wonn ein Reichstag vorhanden ift, fo wirfen teine Landitinbe eriftiren; wenn jeber Staat danach trachten foll, in fich allgenugfam zu fenn, muß er fich von allen anbern abfperten; wenn es nur ein Recht, eine Bahrheit, eine Schonheit giebt, fo ift Alles, was nicht wie unser Recht, unsere Wahrheit, unfere Schonbeit ausfieht, eben unrecht, unwahr und hablid, - Co avoil und gerabedin werben freilich

unt eingeneiste Efferer in aufrichtigen Stumben fres den; aber es giebt berer, und unch ben Gemäßigten fist der Jertham im Leibe, und man muß abwarten ob er noch im Leine erstiellen, ober heranwachsen und kahner in die Welt treten wied.

Die Frage der edlen, mohimolienben, relativ trefftiden Detrinairs, findet man in der jesuitiffrenden Partei ber Staatsmanner und Riechenleheer. France trich war, vom Atheidung fich megwendend, bereit, bie Rtibeien bantbar aufemehmen; bie unbulbfamerr Ubertreitematn, ber Aberglande, Die Derrichfucht, Die Deuchelei der Congregationiffen u. a. bat Ungablige vorz der rechten Babn gurudgeschreckt und wenn nicht in bie Berbrechen, boch in ben Leichtsun ber Jereligion wieber bineingeworfen. - In ihren Sanben rubt bie Erziehung bes Perzogs von Borbeaur; fein ables Rind, fagte -, aber er wird, beramaemachlen, nicht wiffen ob in Frankreich Menfchen ober Affen wohnen. - 3ch habe einen mertwurbigen Brief bes Dater Cotton aufgefunden, welcher zeigt wie bie Sie fuiten Lubwig XIII abrichteten, und ben ich in Deutschland werbe brucken laffen, damit man ibn bier nachbrucke als Beispiel und Beisung

Montag, ben 28ften Junius.

Ich will mit bem, was ich gestern schrieb, Reis nem ju nahe treten und in den Tehler der Doktris

naten und Abftraften verfallen, bis alles über einen Leisen schlagen, Jeber Einzelne biefer Schule ift ja ausch ein Inbibibuum, und auf berfelben Stufe menfchlicher Entwidelung und Betrachtungsweise fteben bie alle werschiebenften Manner . Die entgegengesetzten, feinblichften Raturen. Die abstratten Begriffe ber Rirchenherrichaft unter ben Ratholifen, ber Gleichheit unter ben Puntanern halten fich 3. B. in berfelben Sobe und erzeugen biefelbe bofe Arncht ber Unbulbfamteit. Wenn Recter am Anfange ber Revolution nichts that und Alles von ber umwiberftehlichen Kraft ber Bahrbeit und ber moralifden Bortrefflichkeit ber Menfchen erwartete, und wenn Marat ihre allgemeine Richtsnutigkeit (von fich auf Andere schließend) voraussette. So waven beibe in irrigen Abftvattionen befangen, fo rmenbitch verschieben auch ihr verfonlicher Werth er fcheint. Fichte und Gienes (febr verfchiebener Bis bung und Geiftestraft) tamen boch in ihrer Delitte nicht über leere Kormen von angeblich allgemeiner Gattigeit hinaus, bie eben nergende taugten, weil fie überall brauchbar fenn follten und von allem Ortill chen; Rollechinnlichen, Gefchichtlichen abfahen; und bas leere Richts ober bie taufchende Wolfe einer unbedingten Bortrofflichkeit zu erhalchen. Unnlicher Art find bie irrigen Aufichten über Dichefunft, von benen - ich in meinem vorigen Briefe fprach, wo bie Eineu

.45

mich abhielt, ich mochte fagen, mit ihnen gu gehm. Es ift etwas incommensurabeles gwischen meiner un ihrer Natur, was miteinanber und ineinanber nicht Ihre Politit, ihr Staatsrecht, ihre : Geaufaebt. schichte ist mir zu mathematisch, regelrecht, abstratt. So gewiß bies Mathematische, Regelrechte, Abfteatte, Allgemeine seinen Werth hat, liegt es boch außerhalb bes Organischen, Lebenbigen, Philosophischen, Indivibuellen, ober fällt boch teineswegs gang mit biefem il zusammen. - als Staatsmann behauptet, bag auf jenem bottringiren Wege bie Runft Lanber und Bol: fer gu beherrichen, nie vollkommen erlernt werbe, und ihm beiftimmend mochte ich hinzufugen, bag man in ber Historie und im Drama nie bis zu wahrhaft le benbigen Personen gelange. Der bespotischen, alles ertobtenden Willfür, sowie bem feinolen Leichtfinne atgenüber, erscheint bas Doftrinaire ehewürtig; es wirb aber von ber mahren Regierungetunft, Philosophie, Geschichte und Poeffe überflügelt, und bleibt mur wie abstraftes Gehause einer Schule fteben, bie als Durchgangsperiobe naturlich und loblich fenn mag, aber fich nicht als unwandelbar und unfehlbar hinstellen barf. Es gilt hier wieber, mas ich am Schluffe meines Auf fages über bie neuere frangofifche Philosophie faate: alles waren nur Borübungen, um bis an ben Unfangepunkt achter Wiffenschaft zu gelangen.

Was ben französischen ober anbern Doctrinaices für

unbedinat gilt, bot nur relativen Werth: ein lebenbiger Denich lakt fich nicht auf eine Rugel ober einen Burfel reduciten, und ber Triumph ihres Regelrechten mare die Renftallisation tobter Daffen. — Auf bem Puntte ber Abstraktion erwachsen jene Anfichten, wo die Ropfe, Die Thaler, bie Ahnen gezählt und nach ber Bahl alle Dinge entschieden werben, wo ber Konig nur ber britte Begriff zu ben grei Begriffen ber beiben Ram: mern ift, wo Theilung ber Gewalten bas Busammen: gehörige anatomisch auseinanberschneibet, wo alle Staa: ten ner provefforisch anerkannt werben, bis ihre achte, notuelithe Granze gefunden und erobert ift, wo große Maffen wicht gurednumasfabig find und ausgezeichnete Mammer nur ble Function haben, mit irgend einem aligemeinen Sage in Bochen zu tommen und ihn groß zu pappelet, bis bie Satschelei mit einem neuen Berbfelbalge locheht. Wenn (fo beißt es ferner in biefer Welt untergeordneter leblofer Gegenfage) bie Deputirten unabsetbar find, fo muffen die Beamten ablebbar fenn; wenn ein Reichstag vorhanden ift, fo burfen teine Lanbftanbe exiftiren; wenn jeber Staat banach trachten foll, in fich allgenugfam zu fenn, muß er fich von allen andern absperten; wenn es nur ein Recht, eine Bahrheit, eine Schonheit giebt, fo ift Alles, mas nicht wie unser Recht, unsere Wahrheit, unfere Schonheit ausfieht, eben unrecht, unwahr und hablich. - Go gwell und gerabehin werben freilich

nur eingeweihte Giferer in aufrichtigen Stunden imchen; aber es giebt berer, und auch ben Gemafigten fist ber Irrthum im Leibe, und man muß abwerin ob er noch im Reime erstiden, ober heranwachsen und kuhner in die Welt treten wird.

Die Frage ber eblen, mohlwollenben, relativ trefflichen Doftrinairs, findet man in ber jefuitifirenben Partei ber Staatsmanner und Rirchenlebrer. Frank reich war, vom Atheismus fich wegwenbenb, bereit, bie Religion bankbar aufzunehmen; bie unbulbfamen Übertreibungen, ber Aberglaube, bie Berrichfucht, bie Beuchelei ber Congregationiften u. a. bat Unichlige von ber rechten Bahn gurudgeschreckt und wenn nicht in bie Berbrechen, boch in ben Leichtsinn ber Erreligion wie ber bineingeworfen. -In ihren Sanben ruht bie Erziehung bes Bergogs von Borbeaur; tein übles Rind, fagte -, aber er wird, berangemachfen, nicht wiffen ob in Frankreich Menschen ober Affen woh nen. - 3ch habe einen mertwurbigen Brief bes Dater Cotton aufgefunden, welcher zeigt wie bie Je fuiten Lubwig XIII abrichteten, und ben ich in Deutschland werbe bruden laffen, bamit man ibn bier nach brucke als Beispiel und Weisung.

Montag, ben 28ften Junius.

Ich will mit bem, was ich gestern schrieb, Reis nem zu nahe treten und in ben Fehler ber Dottri-

der hohen. Politik weichen folle, welche Geist heiter ruft und Geister (nicht bloß steuerpstächtige Leiber) ges roumt. Ferner stimmte ich mit ihm überein, daß as thöricht sep, einen Wechsel der Dynastie jemals für Leicht, und den der Bourdons jest für nothwendig zu halten.

Mittwoch , ben Bosten Junius.

" Gesterne war ich zureiner Soiree bei G. eingelos beit, und wußte im Borand, welche Manner ich firs ben und wobon fie fprechen murben : über bie bereits erfolgten. Bablen, die bevorftebenben in die einzuschlas genben Mittel , die varzuschlagenden Canbibaten u. f. w. Die man: in Sinficht ber Miene und Breede einig ift, when hofflich ed zu fenn vonausfest, for bleibt nur Pew fantiches führing mas indeff jernachen ber bie Derfonen nicht kennt, wenig interefferen kann. Doch war es mir angiebend zu feben, in welcher lebhaften Gemuthebewegung, wie erfrent alle über ben Gieg ibrer guten, Gade waren, unb ich fonnte bies mit Aufvidstigfeit enwiedern . gle C. bemertte : ber Gang ber Huterhaltung: mage: mich langubeilen: : As ift fo nice theried und loblich, das biefe Dinee Roof und Den melitilen ... und wenn ich Reigung fuhle aller! Welt git ergablen: mergen reifer mein Sohn von Berlin ab und fomme au mir; wie follte ich mifibenten, wenn unenbe lich wichtigere Dinge abalich gwirfen! B. erwartet und

auch das Hästliche und Wibermartige darstellen, wil es wahr ser (obgleich es zweifelsohne der höhenn Wahrheit ermangelt); und wo die Anderem die Ansteder Individualität lediglich in der Willkier suchn, welche eben so gewiß schwächt und zu Grunde richen als Fesseln, die man sich knechtisch anlegt oder anlegen läst. Keine Freihelt ohne Geseh, und kein Gesat ohne Freiheit; keine Regel ohne Ansnahme, und keine Aussnahme ohne Regel; keine lebendige Allgemeinheit, als die von Individualität durchbrungen ist, und keine großartige Individualität ohne Beziehung auf Gleichzartiges, Gemeinsames, Gesehliches.

Man kann so wenig immer Handschriften besen als immer Repphühner essen; baber bielt ich mich gestern für berechtigt, von zwölf Uhr an Gommag zu machen, die Bücher zu verlassen und mit L. nach St. Cloub zu sahren. Sonnenschein wechselte mit Negen, im Ganzen aber war Luft, Wetter, Garun, Umgegend so angenehm und mannigsalig, das Alse sich des Aussugs freuten, Abends nochmals in die Kuilerien und endlich zu Tortoni wanderten, mm Cis zu essen. Als ich nach Hause ging, war deine Weste am Himmel, heut früh als ich ausstand, ringsum Alles grau und Regen wie immer.

Dab. Saiginger fant, und mit Recht, bei ihrem

einmaligen Auftreten Beifall; für ihn und bie Develent flien ber Enthuffasmus mit jeber Borftellung. Den Gebanten, jene bier zu behalten, bat bie angft-Hobe Direction aufgegeben, well bie alten Gangerinnen und ihr Anhang ben größten Stanbal erhuben, bağ man eine Dentfche bei ber frangofifchen Oper amftellen wolle! Sie fublen fehr richtig, wie biefe Ausnahme fich balb in eine Regel verwandeln und ben ichlecht fingenben Frangofinnen ber Butritt in Bufunft gante weripenet merben wittbe, Go bleiben benn bie invaliben Damen im Befis ihrer Rollen, und bie kalte Cinti finat wie eine genfer Uhr alles gleich por trefflich, aber gleich fchlecht. Mouerit mag man mit Daibinger, Baber ster Bilb vergleichen; aber bie bies figen Sangerumen find Jammt und fonbers unfahig, Wollen wie Regie, Leonore, Julie fo gut gu fingen und: au ifbiefen wie bie: Debrient. Gie und Saibins ger hielten nebfe bem Chore bie beutsche Dper, und eine beffere Befehrng ber Rebenrollen, eine beffere und veichere Babl ber Stude murbe bie Leute außer arbracht haben abenn fichon bei Aufführung bes sweiten Aftes der Meftalinn und bes Ribelio ging ber Beifall (tres mandrer Mangel) ins Unglaubliche, und Dbewon ift immer mehr und mehr befucht worden, ic : fo febr : baff ich : porgeffern vor Dite nicht ausbauern tonnte, fonbern berausgeben mußte.

mentally partitions there is not a element to the con-

Dienkag, ben 29ften Junint

Beftern besuchte mich Dr. G. Er ift febr, er bant von Dreußen und fehr aufrieben mit feiner Mas nahme zurückgekommen. Ich freue mich wenn bat, mas er hierüber bem hiefigen Publifum porlegen wirb, beitragt Frrthumer und Borurtheile zu berichtigen. Denn im Kall Krembe wie ich, ohne einheimische Eibeshelfer . Uhnliches behaupten , fo. vermuthet man Parteilichkeit, ober Mangel boberer Ginfict. Die preufifchen Schulen fteben, laut G., ben frangoffichen in vieler Begiebung voran, mur nicht in ber Bemus hung Berrichaft über bie eigene Mutterweache ju erwerben, und sich barin leicht ausmbricken. Auch ich bin ber Meinung: auf bas Deutschschreiben merbe bei und nicht genug Gewicht gelegt, boch bemertte ich gegen G.: die beutsche Sprache fen als Instrument schwerer ju handhaben als bie frangofische. - Die Rraft unferer militairischen und wiffenschaftlichen Einrichtungen, die Stellung und Beffmeung ber vermaltenben Derfonen. Die Unabhangigfeit, ber Gemeinbeiten, Baterlandeliebe verbunden mit Arbeung mib Senntnis des Kremden, bat ihn getroffen und ihm Sochachtung abgewonnen. -- So furz auch mein Gefprach mit G. war, fonnte frangofifche Politit boch nicht gang fehlen, und wir einigten uns gunachet bariber: baß bie materialistische Politik gewaltsamen Weunbens

r hohern Politik weichen solle, welche Geist hervorsift und Geister (nicht bloß steuerpslichtige Leiber) gesinnt. Ferner stimmte ich mit ihm überein, daß es jöricht sep, einen Wechsel ber Dynastie jemals für icht, und ben ber Bourbons jest für nothwendig zu alten.

### Mittwoch, ben Boften Junius.

Gestern war ich zu einer Soiree bei C. eingelas en, und mußte im Boraus, welche Manner ich finen und wovon fie fprechen murben : uber bie bereits rfolgten Bahlen, die bevorstehenden, die einzuschlas jenben Mittel, bie vorzuschlagenden Canbibaten u. f. w. Da man in hinficht ber Plane und 3wecke einig ift, der hoflich es ju fenn vorausfest, fo bleibt nur Pers onliches übrig, was indeg jemanden ber bie Perfoten nicht kennt, wenig interessiren kann. Doch war :6 mir angiebend au feben, in welcher lebhaften Gemuthebewegung, wie erfreut alle über ben Sieg ihrer zuten Sache waren, und ich konnte bies mit Aufichtigfelt erwiedern, als C. bemertte: ber Gang ber Interbaltung moge mich langweilen. Es ift so naurlich und loblich, bag biefe Dinge Ropf und Derz mfüllen, und wenn ich Reigung fühle aller Welt zu ngablen: morgen reife mein Sohn von Berlin ab und homme au mir; wie follte ich migbeuten, wenn unenbe lich wichtigere Dinge abulich wirten! B. erwartet unb

perhient gewählt zu werben, er war wie bernnicht durch Soffnung und Kurcht, die ihm von allen Ge genmartigen in verschiebenen Bechern bargereicht wur-Gern ware ich mit ihm mabrend meines bie figen Aufenthalts in nabere Berührung getommen. allein so oft ich ihn auch auffuchte, er war nicht m Baufe, und eine schriftliche Anfrage über einen Gegenstand fand barin ibre Antwort, bas ich teine Antmort erhielt. Um so unerwarteter war es mit : bag B. fich beim erften Rubenmtt ber Gefpeache an mich Schweigenben manbte, und laut und feierlich fagte: Dr. von Raumer, noch vierzig Jahre und Gie burfen hoffen, es in Preugen babin zu bringen, wo wir auf unserer Bahn angebommen sind! - Aunenbitch wat meine Erinnerung an ben Bers: Sprich micht su viel, fonbern bore mehr, mein Anbenfen an ben Korfting: ling, mit bem ich frube bei - perhanbelt sber geftritten batte -- wie weggeblasen, und ich antwortete ibm tur und rund: Die vierzigiahrige Bahn, welche Frankreith gurudgelegt hatte, fen ber Urt, bas ich mich im Rumen ber Preugen bafür bebanten mußte, fie fewine für mein Baterland weber wünschenswerth, noch natürlich, noch nathwendig. Diefer Erfletung, welche R.i.libwertic erwartet hatte, als er in nirtmithigen ilbermuthe mir jenen augeblich hochsten Gewinn feiner potitischen Lotterie anbot, folgte eine Stille, wie wenn jemant etwas gang Unetwattetes gesagt bat, wormuf ich Cobne iegend eines weiter wiber Frankreich zu bemenken) wit wenigen Worten bewies, welche wesentliche Bersschiedenheit zwischen jenem Lande und Preußen sen, und warum die Bahnen ihrer Entwickelung nicht zus sammenfallen könnten. E. und einige Anwesende stimmten mir bei, und das Gespräch nahm wieder die frühere Wendung auf die schon bezeichneten Gegens stände.

Mir war bas Intermesso gang recht und lehr reich. Wächft mir gleich keine Elektoralwolle auf bem Beibe, wie B. feit vierzehn Tagen, wo er feinen viersiaften Beburtstag feierte, ift auch ein berliner Drofeffor und Atabemiter wur eine fleine Rabe gegen eis men parifer, und will ich am wenigsten meine und 23 - 's Zalente veralvichen; fo machte jene Rebenda art body ben Einbruck, als habe er mir babund eine Sottife gefagt, Die ich micht auf mich figen laffen durfe. Und in der That es geht hier zu, wie, lant franzosischen Gesandtichafteberichten, in Rom: je nach: giebiger man ift, besto mehr machst bie Rubnbeit, mer wer fich fest und ficher hinstellt, gewinnt Uchtung. - 3ch bin überzeugt, B. und bie gange Date tei giebt ju (fobalb man fie nicht auf bas Eubergeb nis aufmerkfam macht): por ber Revolution fen feine Areibeit gewesen, nicht unter ben Nationalversamme linnen , bem Convente , bem Direftorium, bem Rais ferthume . micht, unter Richelien. Billele . Martignat;

Boligmar. - und nun, ba feit vierumbzwanzig Stuben ber Sieg ber Liberalen entichieben icheint, reben fle ichon als fer hier ber ewige Brunnquell, bas ab leinige Musterbilb aller Freiheit, Bilbung und Ents wickelung. Sie halten fich fur terngefund, und bed sprechen so viele von coups d'état, Begjagen ber Bourboniben, Burgerfrieg, als ware man teinen Zag bavor gesichert. Ich will bem gegenwartigen Ge fchlechte bie Gunben feiner Bater nicht gur Laft fdreiben, ich will seine Frrthumer nicht als Ganben bezeichnen, muß es aber nochmals eine bornirte Dob tein nennen, wenn felbft Manner von febr vielem und beweglichem Geifte am Schlufpuntt aller menfchtichen Anstrengungen nichts feben, als was bie framzoffiche Brille vom 29sten Junius 1830 zefat! Und wieberum ift es leicht Außerungen herborgufoden, als fer noch gar nichts geschehen, als lebe man in Frantreich wie ohne Regierung, als bleibe noch Alles w thun übrig. - Bir bedürfen, fagte beshalb geftern jemand, großer Energie. 3ch nahm mir bie Erlaubnif gu bemerten: bies fen mahr fur bie Beit, mo fie bie Schwachern gemefen maren; jest fer ben Stars tern vielmehr Maßigung ju wunschen. Sollte ber Hof coups d'état versuchen, bas heißt auf ehrlich beutsch, bumme Streiche machen, so wirb fich bie Starte feiner Gegner nur vermehren und ihre Da= figung verringern. Geht bas Ministerium ab (fev's ein Paar Monate fruber ober fpater), mas mir uns ausweichbar nothwendig erscheint, so werden fich als lerdings neue Parteien gestalten, und insbesondere gu Tage kommen welche Berichiebenheit ber Unfichten unter ben Liberalen felbst vorhanden ift, aber es werben feine allgemeinen und gewaltsamen Ausbruche ftatt finden - Gin Berlegen ber Charte, feitens bes Ronias, laft aber befürchten bag auch bie Unberen bie gesetlichen Schranken überschreiten, obgleich in Babrheit baburch nicht bloß ihr Recht, sonbern auch ibre Rraft abnimmt. Unbegreiflicherweise, scheint bas Ministerium gar nicht baran gebacht ju baben, mas im Kall einer Nieberlage zu thun fen. Dan mufte fich über tuchtige Rachfolger ichon geeinigt, und fie vor Eroffnung ber Rammern ernannt haben. Die neueste Rebe: bas Ministerium merbe butch populaire Gefete bennoch die Majorität erhalten, ift fcon bet halb verkehrt, weil dieselben Manner jest selbst thun mußten, mas fie vor Rurgem aufs bochfte verbanim= ten! -

A Company of the Comp

## Zweiundfunfzigster Brief.

Paris, Freitage ben Sten Julius.

Regen und immer Regen, so bag man fich taum bie nothige Bewegung machen fann, ju Befuchen aber alle Luft vergeht. Gludlicherweise fann ich von meiner Wohnung faft gang burch bie bebedten Gange, passages genannt, jum Palaibroval und jum Theatre français gelangen. Nene passages, beisnbers bie neuern, welche oben mit Glas überbedt find umb bie mannigfachften Rauflaben zeigen, gewähren ein Intereffe, bem ich noch nicht abgestumpft bin, und ob ich gleich utdit & taufe, ergobe ich mich boch an bem Ungabligen . was man taufen tonnte. Rach langer Lagesarbeit und mäßigem Spaniergange durch bie Tuilerien und sum pont neuf, ließ ich mich noch spat im Theatre français nieber, um bas zweite Stud, les deux freres von Véis et Pradet zu fehen. 3wei Bruber, bie feit funfgehn Jahren in thorichtem Streite über einen Garten lebten, fich nicht fahen unb von schlechten Freunden und Dienftboten aufgereigt murben, verfohnen fich endlich burch Bermittelung ihres braven Argtes. Ein Stud nicht bloß ohne Poeffe, fonbern auch ohne eigentliche Handlung, nichts als gen werbe. Angefeben bavon, bas bies nuch febr Arweifelhaft ist, bleibt das Budget, dies weit Wichtin gere, unbewilligt im hintergrunde fteben, und bie Überzeregung von seiner Unontbehrlichkeit, wird bie Forberung nach anderen 3. B. ben Communalgefegen, nicht zurudhalten, fonbern herwertreiben. Bewilligem: gear biefer Art, welche bem Throne vortheilhaft find und bem bemofraeifchen Stoffe, neben bem großen Rrater in Paris andere Busgange eroffnen, bat bas jemige: Ministerium für verwerflich und unheilbringenb erklart, kann fie als nicht vorschlagen, ohne sich neuen Bormurfen und unbegranger Bergehtung aus-So brangt zulet alles unwiberkehlich auf einen Ministerialwechsel bin, ber schon so oft in Arankreich fatt fanb, und unter vielen übeln als bas Keinfte erscheint. Kanben fich mur endlich Manner, bie über den guten. Willen hinaus, Reinheit und Große bes Charafters befagen, und die wefentlich verfchieben von ben Baufen gewöhnlicher Politiker., mabre : Staats manner waren. Warum bie fogenannten Dottringirs, biese Abstraktionsmammer mir nicht so. exscheinen, habe ich in meinem vorigen Briefe auseinandergesetst. Auf jeben Ball tann bier tein Ministerium vorwarts tom= men, mas aus ber außerften Rechten ober Linken gewählt ift.

Von A. ging ich ju L. und fuhr mit ihm nach St. Duen und St Denys, hauptfächlich um bie

biefe und ahnliche Begriffe ein Enbe machen, ben falfchen Gegensat von Liberalen und Royaliften fallen laffen, und in ber bringenb nothwenbigen weitern Entwickelung mit Daaf und Befonnenbeit vorfdert-Das muß wenigstens Wunfch, Biel und 3wed aller achten Baterlandefreunde fenn. Beharrt aber bie eine Partei bei ihrem Gigenfinne, laft fich bie anbere baburch aus ber gefetlichen Bahn berausbringen : - fo tonnen gar viele Ubel bereinbrechen, aber immer feine Revolution wie von 1789 bis 1815. Dazu fehlen Grunde, Reigungen, Mittel, Begeiftes rung ber hoffenben, Dacht ber Furchtenben. Die Besorgnis vor ben coups d'état nimmt ab, weil die Bablen ermeisen, bag jene miggluden murben; bie Moglichkeit eines maludlichen Berfuche fann inbeg niemand laugnen. Dem Pringen - von - (welcher, in ber Heimath zu nichts brauchbar, in partibus infidekium gern König werben mochte) bat Rarl X gefagt: er muffe, wenn er fich bergleichen porfebe, mit aller Rraft und mit eiferner Beharrlichkeit barauf losgeben. Go habe er, ber Ronig, gehandelt und werde auch ferner fo handeln. - Dies, was ich aufallig aus fehr auter Quelle erfahre .: seigt frei: lich bag er für feinen Polignac nebst coda gegen ben Stachel letten will, - boch wohl nur fo lange als er ben Stachel, ober bie ungabligen Stacheln nicht fühlt, bie ihm auf ben Leib rucken. Wie eine Ram=

Ton für sich, lebiglich durch größeren oder geringeren Druck der Hand gesteigert, oder geschwächt werden Kann. — Nicht minder als die Orgel hat mich Han, Erard's Gemälbesammlung überrascht, die erweislich achte Bilber der größten Meister z. B. von Claude, Correggio, Giulio Romans, Morillo u. s. w. enthalt. —

# Dreiundfunfzigster Brief.

Mittwoch, ben 7ten Julius.

Sch habe gestern fast den ganzen Tag gearbeitet, und könnte von der Ausbeute öfter dies und jenes berichten. Da aber die pariser Briefe, welche ich in Berlin schreiben will, ganz der geschichtlichen Bergangenheit gewidmet werden, so mögen die hier geschriebenen Blätter lediglich von der Gegenwart, oder gar von der Zukunft handeln.

Gestern ward im Theatre français gegeben: L'envieux. Da ich nun oft behauptet habe: es gebe gewisse Leibenschaften ober Gemuthsbewegungen, die sich
für eine bramatische Behandlung nicht paßten, so
ging ich hinein, um mich bekehren zu lassen, ober
eine neue Bestätigung meiner Ansicht zu finden; benn

alle blefe Dinge, wohl ein Zeichen inmeren Berbuch fes, aber auch bes überlegens. Er batte febr Um recht wenn et, wie Karl I, die Binigliche Ebre le biglich in bie Erhaltung eines verhaften Minifberiums, und bamit feine Krone, ober boch bie Rube bes Panbes aufe Spiel feste. Um anberen Enbe jemer Reibe von Bermuthungen fteht Burgertrieg und Berjagung ber Bourboniben. Bu bem ersten wurde eine gewaltfame Bernichtung ber Charte führen; bas lette aber ben Ubeln schwerlich ein Ende machen, sondern fie vielleicht auf ein Sabrhunbert binaus verlangern, Laffen wit biefe beiben Unfalle, gleichwie bie fie erft vonanlaffenben coups d'état gur Seite, fo benken nicht Benige von der liberalen Partei baran, die Minifter in ben Anklagestanb zu verfesen. Als Mittel ihre Thatig= feit zu hemmen, im Fall ber Ronig nichts anbern will, wirkfam, aber taum rathfam; ba bas Berweigern ber Buftimmung zu gewiffen Borfcilagen zu gleichem Biele führt. Mis Strafmittel feuchtlos; ba von positiven Berbrechen bis jest gar nicht die Rebe ift; und Michtethun, ober Mangel an Berrichergaben babin nicht gegahlt werben tonnen. Ihrevfeits meinen viele Ministerielle : man solle beine Eroffnungsrebe balten, um teine Abreffe berbeizuführen, ein ganz fleinlicher, unnüber Ausweg. Anbere ichlagen por: mit bem Reibzuge gegen Algier zu beginnen, beffen Roften, weil es eine Chrenfache fen, niemand abschlagen werbe. Abgesehen bavon, bag bies noch fehr zweifelhaft ift, bleibt bas Budget, bies weit Wichtis gere, unbewilligt im hintergrunde fteben, und bie liberzeuszung von seiner Unentbehrlichfeit, wird bie Korberung nach anderen . B. ben Communatagleuen, nicht zurudhalten, fonbern hervortreiben. Bewilligums gen biefer Urt, welche bem Throne vortheilhaft find und dem demofratischen Stoffe, neben dem großen Rrater in Paris andere Ausgange eroffnen, bat bas jebige Ministerium für verwerflich und unheilbringenb erklart, kann sie also nicht vorschlagen, ohne sich neuen Bormurfen und unbegrangter Bergchtung aus-So brangt zulest alles unwiderftehlich auf zuseben. einen Ministerialwechsel bin, ber schon so oft in Frankreich fatt fand, und unter vielen übeln als bas fleinfte erscheint. Kanden fech mur endlich Manner, Die über ben guten Willen hinaus, Reinheit und Große bes Charaftere befägen. und bie wefentlich verschieben von ben Saufen gewöhnlicher Politifer, mahre Staatemanner waren. Warum bie fogenannten Doktringirs, biefe Abstraftionsmammer mir nicht fo erscheinen, habe ich in meinem vorigen Briefe auseinandergesett. Auf jeben Rall kann bier kein Ministerium vormarts kom= men, mad aus ber außerften Rechten ober Linken gewählt, iff.

Bon R. ging ich ju L. und fuhr mit ihm nach St. Duen und St Denys, hauptfachlich um bie

neuen puits artesiens, Brunnen von Artois, zu feben. Nach einem in dieser Laudschaft schon länge gebräuchlichem Bersahren werden Abhren in die Erk getrieben, welche fast wie die doppelten Pfrepfenzicher eingerichtet sind und gleichzeitig sich senken und Erke herausheben. Man ist sechzig, hundert und zwanzig, ja die vierhundert Fuß in die Erde eingedrungen und das Neue, Unerklarte ist, daß, sodald man in dieser Tiese Wasser sand, es von selbst die zur Oberssläche emporstieg, mehre Fuß, ja dei einem Brunnen sünsundzwanzig Fuß hoch springt, und Aag und Nacht mit gleicher Starke die wasseraren Orte und Gegenden beglückt.

Gestern den bten, Montags, suhr ich nach dem Schlosse la Muette bei Passy zu Hrn. Erard, dem Onkel der Sp., die mich aufs höslichste und zuvorskommenste einführte. Ich horte die von Hrn. Erard sür die Kapelle der Tuilerien versertigte Orgel, welche sich in vieler Beziehung von den gewöhnlichen unterscheibet und den Borzug verdient. So werden z. B. 1) alle Beränderungen der Register leicht mit den Küßen bewirkt, ohne daß man nothig hat die Hände vom Manuale zu heben. 2) Leistet sie in sehr kleinem Raume und mit wenigeren Kosten mehr als bisher. 3) Sind die Schweller für zwei Manuale wessentlich vervollkommt. 4) Ist für ein drittes Manual die Ersindung gemacht, daß jeder ein zelne

Ton für sich, lediglich burch gräßeren ober geringeren Druck ber hand gesteigert, ober geschwächt werden kann. — Nicht minder als die Orgel hat mich hrn. Erard's Gemälbesammlung überrascht, die erweislich ächte Bilder der größten Meister z. B. von Claude, Correggio, Giulio Romano, Morillo u. s. w. entbält. —

### Dreiundfunfzigster Brief.

Mittwoch, ben 7ten Julius.

Sch habe gestern fast den ganzen Tag gearbeitet, und könnte von der Ausbeute ofter dies und jenes berichten. Da aber die pariser Briefe, welche ich in Berlin schreiben will, ganz der geschichtlichen Vergangenheit gewidmet werden, so mogen die hier geschriebenen Blatter lediglich von der Gegenwart, oder gar von der Zukunft handeln.

Seftern ward im Theatre français gegeben: L'envieux. Da ich nun oft behauptet habe: es gebe gewisse Leibenschaften ober Gemuthsbewegungen, die sich für eine bramatische Behandlung nicht pasten, so ging ich hinein, um mich bekehren zu lassen, ober eine neue Bestätigung meiner Ansicht zu finden; benn

II.

ber Reib stand mir unter ben unbrauchbaren Stimmungen ober Charafteren immer oben am. Das Scid war überall verfehlt, und bestätigte bas weber tomische Heiterkeit, noch tragischer Abel aus einer wibbschen Natur hervorbricht, ober auf solcher Grumblage befestigt werden kann. Der Einbruck war unangenehm, die Fabel sehr geringhaltig und das Spiel Michelot's an einen undankbaren Stoff verschwendet. Sine scheltende Haushälterinn Mad. Desmousseur war das einzige Element was im Luftspiel einheimisch erschien, alles Andere zusammengewürfelt, um den Reibischen als Frahengesicht oben brauf zu seben.

Ich habe heut einmal wieder, mit der Charte in ber Hand, Reiseplane gemacht, wobei sich jedesmal ergiebt, daß ich nicht spater als den 10em August von Paris abreisen darf. Zwar sagen Biele: "Sie muffen hier bleiben und das Ende abwarten." Was ist denn aber das Ende? Nichts als ein neuer Anfang, und so weiter fort die zum jüngsten Tage. Ich weiß jett die Ansichten und Urtheile der verschiedenen Parteien so auswendig, daß ich nichts Erhebliches zulernen kann, ja mich an den Wiederholungen schon herzlich langweile. Diese Politik zehrt alle ans deren Gedanken und Empfindungen rein auf. Ban der Lust an einem guten Glase Wein auswarts, dis zu Kunst, Wissenschaft, Religion, ist alles verschwum-

ben, ober nur Mittel jum Biberschein bes Politiichen, 1. B. bei ben Wahlen ber Atabemie. Nichts bat man bier Beit als jum Lefen ber Tages: blatter und zum Sprechen über ben letten Zag. Rreilich ift bie Begenwart bas Wichtigfte, biefer eine gegenwärtige Augenblick wiegt fo viel als Bergangenheit und Bufunft, aber eben nur ei: nen Augenblick lang, bann folgt ber zweite mit gleichen Unspruchen und Rechten. Jeber finet fogleichzum Nichtigen binab, fobalb er ohne Berbindung mit Bergangenheit und Butunft erlebt, betrachtet, gewurbigt wirb. Die Geschichtschreiber find vorzugsweise berufen in die Vergangenheit hineinzugreifen, die eingelnen Saben tunftgericht ju verfnupfen und fie ben mahren Staatsmannern ju überreichen, bamit biefe finnvoll bas Gewebe weiter fuhren. Wer kann mehr - Chrfurcht haben als ich vor ben Mannern, die fo großen Aufgaben ihr Leben weihen; es gehort aber baju eine unbezwingliche unverfalschte Liebe zur Bif= fenschaft, und eine innere Freiheit von allen Nebenablichten und Rebenzweden. Ihrem Talente und eis nem mobigen point de vue vertrauend, arrangiren bier nicht Wenige bie Geschichte fur ihre 3mede, unb Beld und Lob gilt ihnen mehr als die Wiffenschaft; fo wie manchem pedantischen Deutschen ein großer Saufen Steine mehr gilt, ale ein ebles Bebaube ber Runft, mobei aber freilich viele jener Steine meggeworfen werben und werthlos in die Quiste geben. — Das wahre Ende ware hier Demuth und Liebe; wo sind die zu sinden! Zede Ansicht hat ihr relatives Recht und jeder kann und soll man Gerechtigkeit wiedersahren lassen; warum aber neben dem Jerthum überall Bosheit, Betrug, bewuste Schlechtigkeit des Willens voraussezen? Wenn ich, von Einem zum Andern gehend, diese wechselseitigen, entsetzichen Anstlagen hore, ergreift mich oft ein Grauen und Rousseau's Träume vom Naturstande erscheinen mir natürlich. Jeder möchte regieren, kaum Einer aber mit Duldung und Selbstbeherrschung den Ansang maschen. Die Ermattung nach der Revolution ist das größte asthenische Heilknittel gegen dergleichen entzündliche Zustände

#### Donnerstag, ben 8ten Julius.

Fragt Ihr mich heute, ob das, was ich gestern schrieb, die volle, reine Wahrheit sep? so sage ich nein! und gebe euch die Frage zurück: warum ihr so fragt? Sollen denn meine Briese etwa in Stein gegraben werden, und aere perennius die Welt beslehren? Soll ich jedes Wort auf die Goldwage legen, und für mich nicht auch einmal Fünf gerade sepn, wie ich dies beneficium gern Underen zugestehe. Weine Unklage (und sie ist gewiß nicht ohne allen Grund) war ja nicht sowohl streng, als gegen über-

triebene Strenge gerichtet, Gelbst S., ber 3, B. bis an die Thur bes politischen Rarrenhauses hingetrabt ift und zuversichtlich bavor halt, als fen es ber Palaft ber Wahrheit, hat sein Clement biefer Wahrheit, nut burch hiftorische Rleinigkeitetramerei zerbrockelt und fo von aller Philosophie entblogt, wie manche andere Unficht ohne alle Geschichte nicht minber anmaaglich auftritt. Warum aber vermuthen: er fpreche aus Debenabsichten gegen feine Überzeugung? Dergleichen barf nicht vorausgesett, es muß erwiesen werden und ich mache ihm vielmehr ben Bormurf: bag er, weber rechts noch links blickenb, ju überzeugt von feiner Überzeugung, baß fie ihm ju einem taufchenben Buche angeblich unbebingter Offenbarung geworben ift. - Kerner: jenes ewige Politifiren, bas ich rugte, ist gewiß eine Krankheit und bezeichnet eine Krankheit. Aber fie nahm ab, und viele alte und ehrenwerthe Richtungen und Bestrebungen traten in ihr altes Recht jurud; ba fallt ploblich bas jegige Di= nisterium nicht vom himmel, sondern aus bem oeil de boeuf auf bie Erbe und erweckt bie gerechte Aurcht: es wolle alles Alte herstellen, nicht weil es aut, son= bern weil es eben alt ift; bergestalt bag von der Revolution nur bas Undenken an Unfinn und Berbrechen ubrig bleibe, aus bem Schutte und bem ausge= ruhten Boben aber keine neue beilfame Saat hervortreibe. So hat die Regierung ben Krankheitszustand,

wenn nicht boswillig, bann irrend herbeigeführt; man lebt in einem inneren Kriege, ber da arger ist als ein auswartiger, und es ist ganz natürlich, ja löblich daß alle Gedanken, alle Thatigkeit sich auf diesen wichtigsten Gegenstand richten und jegliches Andere daz gegen in den Hintergrund tritt. Würde dies übel aber in Jahren nicht beseitigt, so ware der unsruchtbare Patriotismus nur ein auszehrendes übel und Alle würzden sich (wie schon ost) zulest einem Tyrannen zu Küßen legen, oder die Despotie durch Anarchie heiz len wollen.

Freilich ist bie Urt und Weise wie Biele bie offentlichen Ungelegenheiten betrachtent und beurtheilen, oberflächlich, einseitig, selbst thoricht; foll man aber nicht bulbfam gegen Rannegieger werben, wenn man fieht, daß bie an ber Spige ftehenben Machthaber wie Kannegießer regieren? Lauter fleinliche Unfiten, unwirksame und boch verlegende Mittel, Uiefs cherheit in Planen und Entschluffen, Duth jum Bertehrten und Furcht vor allem Großeren. - Rann man fich munbern, wenn am entgegengefesten Enbe Entgegengesettes jum Borfchein fommt? Dort foll bie sogenannte Legitimitat ohne Gefet, hier bas Ges fet ohne Personen ausreichen; bort lehrt man unbebingten Gehorsam, hier will jeder unbedingt felbit entscheiben; bort Congregation und Jefuiten, bier Berwerfen aller Rirche und Sag gegen alle Geiftlichen.

Und jebe Partei hat ihren boktrinairen Staub = und Regenmantel, der (leider!) nichts hindurchläßt, und von der übrigen Welt abergläubisch absondert, bis ein gewaltigerer Sturmwind ihn von den Schultern herabreißt und gar manche. Bloße ans Tageslicht bringt,

Man kann barüber freiten, ob die Franzosen ben rechten Begriff der Freiheit haben, und ich lebe perstönlich der Liberzeugung, daß die ihnen natürliche und zugängliche Seite dieser Idee, noch nicht angemessen und genügend ausgebildet und ausgeprägt ist. Sie werden aber das, was sie bezwecken und preisen, nicht zur Wirklichkeit erheben, so lange sie erstens nicht von der irrigen Lehre absassen, in einer repräsentativen Werfassung sehre diese Verwaltung unnöthig, ja unmöglich. Zweitens, so lange das römisch ekaholissche Kirchenthum nach seiner Weise sich ohne genüsgendes Gegengewicht geltend zu machen und zu herrsschen strebt.

Ich schelte über das viele Politistren, und thue ich benn in meinen Briefen etwas anderes? Es kommt mir vor, als hatte ich auch schon hundertmal daffelbe gesagt. Num es ist zuleht eben so gut, als wenn ich vom neuen Gesangbuche, den Puritanern, oder gar von Saphir und den Klatschereien deutscher Flugblatter gesprochen hatte.

Freitags, ben 9ten Julius.

Nachdem ich geftern bei L. gegeffen hatte, ging ich mit ihm in bas italienische Schauspiel, la donna bizarra von Golboni und la conversazione al Bujo von Giraud. Das erfte Stud eine sogenannte comedia di carattere, bie aber hinreichend beweiset, wie Recht ber alte Aristoteles hat, bag- Sitten und Charaktere ohne Handlung nicht hinreichen, ein wah= res Drama ju Stande ju bringen. Das zweite Stud ein Scherz, luftig genug, sobalb man von vorn herein bas Unmögliche für möglich halt. cherlich war es, als von Zweien die im Kinstern umhertappen, der eine die Knoblauchswurst riecht bie ber andere in ber hand halt, und ihr folgt wie die Nabel bem Magnete. Die Darstellung griff gut in einander, bewies indeffen (gleichwie der Inhalt des Golbonischen Stude), bag Charafter, Sitten und Sinnesart ber Staliener von benen ber Frangofen, Deutschen und Englander wesentlich abweichen. In bieset Beziehung muß bem, ber Italien nie fab, bas ita-Lienische Schauspiel boppelt lehrreich und anziehend fenn. Mehre ber Schauspieler scheinen ausgezeichnete Talente zu befigen, boch reicht bas Soren eines einzigen Sprechstucks, ohne Sandlung, nicht hin ein begrundetes Urtheil ju fallen. Die Internani hat (naturlich!) sehr gealtert, bem Leibe und ber Sprache

nach; he frielte indes die wunderliche Rolle mit allen ben tleinen Runften und Rofetterien, Soflichteiten und Grobbeiten geschickt und ansprechend. Tadbei ift ein fehr auter Komifer und feine Krau eine gute Rammerjungfer, obgleich ber Demerfon nicht gleich zu ftellen. Uberhaupt steht bas Theatre frangais allen anderen hiefigen Theatern für bas Schaus fviel weit voran : Jenny Bertpre ift teineswegs eine Mars, Leontine Fan bubicher, aber teine größere Runftlerinn ais die Brocard, die Desmouffeau und Demerfon fpielen beffer, ale alle, bie fich bier in abnlichen Rollen versuchen, und bie Leverd, bie Mantes und noch einige bide Damen bat man immer noch als Bugabe bei biefer Bergleichung. Eben fo menig burfen bie Minner eine folche scheuen. Wie in Berlin giebt es aber auch hier Leute, welche nun einmal in Die Borftadtetheater verliebt find, und bem Saupt= theater Bifes nachfagen.

#### Paris, Sonnabend ben 10ten Julius.

Seftem Abend waren die Straßen ungemein lebendig, mehre offentliche Gebaube, aber fehr wenige Privatshäuser erleuchtet, wegen ber Einnahme von Algier. Morgen wird ein Tebeum gesungen und die Hofpartei thut alles Mögliche, bas Ereigniß als hochst wichtig darzustellen. Aber gerade dies erzeugt die Besorgniß bei den Übrigen, der König werde sich dadurch

worfen werben und werthlos in die Quiste gehen. — Das wahre Ende ware hier Demuth und Liebe; wo sind die zu finden! Jede Ansicht hat ihr relatives Recht und jeder kann und soll man Gerechtigkeit wiedersahren lassen; warum aber neben dem Jerthum überall Bosheit, Betrug, bewuste Schlechtigkeit des Willens voraussehen? Wenn ich, von Einem zum Andern gehend, diese wechselseitigen, entsessichen Anstlagen höre, ergreist mich oft ein Grauen und Rousseau's Traume vom Naturstande erscheinen mir natürlich. Jeder möchte regieren, kaum Einer aber mit Duldung und Seldstbeherrschung den Ansang machen. Die Ermattung nach der Revolution ist das größte asthenische Heilmittel gegen bergleichen entzundsliche Justände.

#### Donnerstag, ben 8ten Julius.

Fragt Ihr mich heute, ob das, was ich gestern schrieb, die volle, reine Wahrheit sep? so sage ich nein! und gebe euch die Frage zurück: warum ihr so fragt? Sollen denn meine Briese etwa in Stein gegraben werden, und aere perennius die Welt dezlehren? Soll ich jedes Wort auf die Goldwage lezen, und für mich nicht auch einmal Künf gerade sen, wie ich dies beneficium gern Underen zugestehe. Weine Anklage (und sie ist gewiß nicht ohne allen Grund) war ja nicht sowohl streng, als gegen über-

triebene Strenge gerichtet. Gelbft S., ber g. B. bis an bie Thur bes politischen Narrenhauses hingetrabt ift und zwerfichtlich bavor halt, als fen es ber Palaft ber Wahrheit, hat fein Clement biefer Wahrheit, nur burch hiftorische Rleinigkeitekramerei zerbrockelt und fo von aller Philosophie entblogt, wie manche andere Unsicht ohne alle Geschichte nicht minder anmaaklich auftritt. Warum aber vermuthen: er fpreche aus Ne= benabsichten gegen feine Überzeugung? Dergleichen barf nicht vorausgesett, es muß erwiesen werden und ich mache ihm vielmehr ben Vorwurf: bag er, weber rechts noch links blickend, ju überzeugt von feiner überzeugung, baß fie ihm ju einem taufchenben Buche angeblich unbebingter Offenbarung geworben ift. - Ferner: jenes ewige Politifiren, bas ich rugte, ist gewiß eine Krankheit und bezeichnet eine Krank-Heit. Aber fie nahm ab, und viele alte und ehren= werthe Richtungen und Bestrebungen traten in ihr altes Recht jurud; ba fallt ploglich bas jegige Di= nisterium nicht vom himmel, sonbern aus bem oeil de boeuf auf die Erbe und erweckt bie gerechte Furcht: es wolle alles Alte herftellen, nicht weil es gut, fonbern weil es eben alt ift; bergeftalt bag von der Revolution nur bas Unbenten an Unfinn und Berbrechen übrig bleibe, aus bem Schutte und bem ausgeruhten Boben aber feine neue beilfame Saat bervortreibe. Go bat die Regierung ben Krantheitszustanb,

wenn nicht boswillig, bann irrend herbeigeführt; man lebt in einem inneren Kriege, ber ba ärger ist als ein auswärtiger, und es ist ganz natürlich, ja löblich daß alle Gebanken, alle Thätigkeit sich auf diesen wichtigsten Gegenstand richten und jegliches Andere das gegen in den Hintergrund tritt. Würbe dies übel aber in Jahren nicht beseitigt, so wäre der unseuchtbare Patriotismus nur ein auszehrendes übel und Alle würzben sich (wie schon ost) zuleht einem Tyrannen zu Küßen legen, oder die Despotie durch Anarchie hetzlen wollen.

Freilich ist bie Urt und Weise wie Biete bie bffentlichen Ungelegenheiten betrachtent und beurtheilen, oberflächlich, einseitig, felbft thoricht; foll man aber nicht bulbfam gegen Rannegieger werben, wenn man fieht, bag bie an ber Spige ftebenben Dachthaber wie Rannegießer regieren? Lauter fleinliche Unfi- ! ten, unwirksame und boch verlegende Mittel, Uitfs cherheit in Planen und Entschluffen. Duth sum Bers tehrten und Furcht vor allem Großeren. - Rann man fich wundern, wenn am entgegengefesten Enbe Entgegengesettes jum Borfchein tommt? Dort foll bie sogenannte Legitimitat ohne Gefet, bier bas Ges fet ohne Personen ausreichen; bort lehrt man unbebinaten Gehorfam, hier will jeder unbedingt fetbft entscheiben; bort Congregation und Jesuiten, bier Berwerfen aller Kirche und haß gegen alle Geistlichen. Und jede Partei hat ihren boktrinairen Staub = und Regenmantel, der (leider!) nichts hindurchläßt, und von der übrigen Welt abergläubisch absondert, bis ein gewaltigerer Sturmwind ihn von den Schultern herabreißt und gar manche Bloße ans Tageslicht bringt.

Man kam barüber ftreiten, ob die Franzosen den rechten Begriff der Freiheit haben, und ich lebe perssonlich der Überzeugung, daß die ihnen natürliche und zugängliche Seite dieser Idee, noch nicht angemessen und genügend ausgedildet und ausgeprägt ist. Sie werden aber daß, was sie bezwecken und preisen, nicht zur Wirklichseit erheben, so lange sie erstens nicht von der irrigen Lehre absassen, in einer repräsentativen Berfassung sep eine freie Verwaltung unnöthig, ja unmöglich. Zweitens, so lange das römisch zächolissche Kirchenthum nach seiner Weise sich ohne genüsgendes Gegengewicht geltend zu machen und zu herrsschen sirebt.

Sch schelte über das viele Politisiren, und thue ich benn in meinen Briefen etwas anderes? Es kommt mir vor, als hatte ich auch schon hundertmal baffelbe gesagt. Nun es ist zulest eben so gut, als wenn ich vom neuen Gesangbuche, den Puritanern, oder gar von Saphir und den Klatschereien deutscher Flugblatter gesprochen hatte.

Freitags, ben 9ten Julius.

Nachbem ich gestern bei 2. gegeffen hatte, ging ich mit ihm in bas italienische Schauspiel, la doma bizarra von Solboni und la conversazione al Bujo von Giraub. Das erfte Stud eine fogenannte comedia di carattere, bie aber hinreichend beweiset, wie Recht ber alte Aristoteles bat, bag Sitten und Charaktere ohne Handlung nicht hinreichen, ein wabres Drama ju Stanbe ju bringen. Das zweite Stud ein Scherz, luftig genug, fobalb man von vorn herein bas Unmögliche für möglich balt. Sebr lacherlich war es, als von Zweien bie im Kinftern umbertappen, ber eine bie Knoblauchswurft riecht bie ber andere in ber Sand halt, und ihr folgt wie bie Rabel bem Magnete. Die Darstellung griff gut in einander, bewies inbeffen (gleichwie ber Inbalt bes Golbonischen Stude), bag Charafter, Sitten und Sinnesart ber Italiener von benen ber Frangofen, Deutschen und Englander wesentlich abweichen. In biefer Beziehung muß bem, ber Stalien nie fab, bas italienische Schauspiel boppelt lehrreich und anziehend fenn. Mehre ber Schauspieler scheinen ausgezeichnete Talente zu besigen, boch reicht bas Soren eines eingigen Sprechftude, ohne Sanblung, nicht bin ein begrundetes Urtheil zu fallen. Die Internani bat (naturlich!) febr gealtert, bem Leibe und ber Sprache

nach; Ke fpielte indes die wunderliche Rolle mit allen ben Kleinen Runften und Rotetterien, Soflichtei: ten und Grobheiten geschickt und ansprechend. Tabbei ift ein fehr guter Komiter und feine Frau eine gute Kammerjungfer, obgleich ber Demerson nicht gleich zu ftellen. Überhaupt fteht bas Theatre français allen anberen hiefigen Theatern fur bas Schans fpiel weit voran: Jenny Bertpre ift keineswegs eine Mars, Leontine Fan bubicher, aber teine großere Runftlerinn als die Brocard, die Desmousseau und Demerfon spielen beffer, als alle, bie fich hier in abnlichen Rollen versuchen, und die Leverd, die Mantes und noch einige bide Damen hat man immer noch als Bugabe bei biefer Bergleichung. Chen fo wenig burfen die Manner eine folche icheuen. Wie in Berlin giebt es aber auch hier Leute, welche nun einmal in die Borftadtstheater verliebt find, und dem Saupt theater Bofes nachfagen.

Paris, Sonnabent ben 10ten Julius.

Geftem Abend waren die Strafen ungemein lebenbig, mehre offentliche Gebäube, aber fehr wenige Privatshäuser erleuchtet, wegen ber Einnahme von Algier. Morgen wird ein Tedeum gesungen und die Hofpartei ihnt alles Mögliche, bas Ereigniß als hochst wichtig darzustellen. Aber gerade dies erzeugt die Besorgniß bei den Übrigen, der König werde sich dadurch

su unconflitutionellen Schritten verleiten laffen. Deit iebem Lage machit bie Uberzeugung, Er allein und par Allen wiberfese fich beharrlich bem, was Frank reich wolle und wunfche. Giebt er nach, fo entfint baburch nichts weniger als ein bergliches Berbaltnif. ja für bas, was Noth und Kurcht ibm abposite. batt fich niemanb jum Dante verpflichtet. Er ift umb bleibt bem Bolle fremb. Giebt er micht nach (was noch immer viele und wohlunterrichtete Leute fürchten), fo bereitet er fich und bem ganbe großes Unglud; ben fo leicht bas Wort über bie Bunge geht: on ne payera pas, folgt baraus both bie limmbaliths teit zu eriftiren für fast alle, bie von ber Einnahme bezahlt werben sollen. Über ein Wort ber Sazette ift groß Rebens; fie fagt: bas Ministerium macht bie Majoritat, nicht bie Majoritat bas Miniferium, Wieberum einer von ben leeren, abstraften Gaben, an bem fich bie Leute mit unmagigem Effer bie Rahme ausbeißen! Ift ber Minister ein mahrhaft großer Staatsmann, fo gieht er Alle in feinen Rreis, er erschafft fich und bene Lanbe bie mahrhaft hoiffame Majoritat; ift er eine kleine, bebeutemastofe Ratur. fo erschafft bas Land bie Majoritat, aus welcher bet rechte Minister hervorgeben foll. Es ift ein falscher Chrenpunkt, wenn ber Ronig sich barauf fest einen unfahigen Minifter zu behalten, ober einen fibigen wegzuig gen.

Met ist also gestorben; ein Mann von Berbienst, durch Charakter und Willenstraft; aber boch kein vollendeter Staatsmann, da ihm die Wissenschaft sehlte und er in Seset und Regel nur Hemmungen erblickte, während Wissenschaft und Geset die sesten Grundlagen sind aus denen eine wahrhaft heilsame, lebendige, den örtlichen und zeitlichen Berhältnissen angemessene Berwaltung allein hervorgehen kann. — Sieht man täglich wie leicht sich die Dinge andern, weiche einen Lebensplan umzustoßen drohen, muß man doppelt ruhig und seit an diesem seichalten und sich durch Riemand aus dem Sattel heben lassen. —

## Bierunbfunfzigster Brief.

An D. Er. Luc

Paris, ben 12ten Julius 1880.

Sch schreibe Ihnen, mein verehrter Freund, 1) um Sie zu strafen, 2) um Sie zu belästigen, 3) um Sie zu belästigen, 3) um Sie zu drzern. Sie sehen leicht daß, bei biesen Borschren und Zwecken, der Brief nicht an Ihre Frau gerichtet seyn kann. Erstens will ich Sie bestrafen sur Ihr langes Schweigen. Nach so großmuthigem und seisigem Ansange, heißt dies aus der übernome

menen Rolle herausfallen. Ihrer Frau, die unterdef eine Herzoginm geworden ist, aber wie ich hore die neue Würde schon wieder niedergelegt hat, kann ich keine Worwürse machen, daß sie dei solchem Thrm., Herzogsmüßen = und Regierungswechsel nicht ihres ehe maligen Unterthans schreibend gedenkt. Auch ist ihr vielleicht der Arm gelähmt, oder geschwollen, wenn anders der Herzog von Guise (die Wahrheit aber Alles achtend) herzhaft zugeknissen hat. Aber Sie? — Ich strafe also durch großmüthiges Wiederschreiben und durch ungroßmüthiges Nichtrankien. Dies führt zum zweiten Punkte, zum Belästigen. ——

Nun zum britten Punkte, was könnte ber anders betreffen als — Politik. Ware ich eitel genug, mich für einen politischen Arzt zu halten, so könnte ich nirgends ein besseres und reicher besetzte Alinicum sinden als hier, mit den eigenthümlichsten, adweichendsten, ungewöhnlichsten Erscheinungen. Oder, in welchem Staate Europas wurde z. B. ein solches Glück, wie die Eroberung Algiers, den Werth der Staatspapiere nicht erhöhen? während sich hier Besorgnis und Sinken daran reiht! Und zwar aus Gründen, die ich sichen zurücksommen werde. Der Hof thut alles Mögliche, jenes Ereignis als höchst wichtig darzustellen und für sich zu benusen. Daher gestern der große Zug nach notre Dame, das Tedeum, die Alles

mination. Dir lag wenig am Singen und ber geregelten Orbnung in ber Rirche, ich blieb auf ben Strafen, um freier und beffer beobachten au tonnen. Der Bug ging von ben Tuilerien, ber Seine entlang, über bie neue Brude und bie Rans zur Rirche. Lange und Aladenraum ber Strafen, im Berhaltniß gur Große und Bevolkerung, viel geringer als in Berlin, und bennoch weniger Bebrange. Ein Beichen großerer Gleichgultigfeit und geringerer Reugier, Alles übris gens fill und rubig, ohne irgend einen Standal, Der Bug begann mit Trompetern und Reiterei, Lanciers, Sarbe u. f. w. Gine bebeutenbe Babl acht= fpanniger Bagen mit Derfonen gum Sofe geborig, die Pferde ichoner als bie Wagen, die Wagen ichoner als Rutscher und Bebienten. Alle Livreen ohne Musnahme überlaben galonirt, geschmacklos, bie Ruticher insbesondere burch die großen breiedigen Sute fast erbruckt, wie Schneemanner aussehend bie gufammenfinten, ober wie Leute bie andere Gefchafte haben, als acht Pferbe zu lenken. Nur etwa zwolf Reiter (ich glaube in Rittertracht eines Orbens) war ren fo gekleibet, bag es mir vortam als werbe ich aus bem Reiche ber geschmad = und formlosen Steifheit jener lanaweiligen Stifette, in ein mahrhaft fantaftisches poetisches Land verfest. Enblich fah man in ber Ferne ben bobern koniglichen Wagen. Dich ergriff eine mabre Bergensangft, es werbe fich wieber bie Tobten:

ftille und Eifestalte zeigen, bie mich fcon einmal fo erfehredte. Ich hielt die hoble Sand gegen bas Die, um Beifallegefchrei ju boren, ich fpahte mit ber Briffe, ob ich feine Dute in ber Luft erbliden tonnte, ben von meinem Plage auf bem pont neuf konnte ich ble Raps bis zu ben Tuilerten hinabschauen. Es war wir ein Troft, als ich andere Tone borte als Geklier ber Gewehre und Raffeln ber Raber, - aber es war both nicht fo, wie es sem sollte! Oterwas nous les chapeaux? fagte einer neben mir; eh bien otons les, antwortete gelaffen ber Andere. Und fo geschahs, und man rief auch vive le roi. Einige vielleicht aus Sitelfeit im Anbenten an Algier; Anbere, weits bod gar ju grob ift, irgenb jemand fo int Beficht ju fes ben, ohne ben hut abzuziehen; Andere, weil der Ronig, Mabame und ber Dauphin unaufhörtich bantten. Aber bas Rufen war schwach und bauerte immer mir einen Angenblid lang an ber Stelle, wo fich gerabe ber konigliche Wagen befand; und die Wenigen, bie ben but etwas hober hoben und ichwenkten, fetes nen mehr fich einen Spaf machen, als bem Ronige ihre Ehrfurcht beweisen zu wollen. Muf jeben Kall feblte Gemuthlichfeit, Berglichfeit, Leben und Begefferung. Die angeblich phlegmatifcheren Deutschen wurden (freifich am bern Konigen) aus vollerer Bruft, mit tieferer libergen gung und lautever Freude ihre Theilnahme bezeigt has ben !! - Und ba, wo ich bentliche Spuren von Auflosung und Entferndung sah, will der hof nur Anhänglichseit und Popularität erblicken! Ift denn die flüchtige Röthe der Auszehrung, Zeichen wahrer Gesundheit?—Das Steeden nach Popularität, neben dem Gesehe hinweg, ist revolutionair; es ist kindisch, ja sündhast sich darüber zu freuen, und die Strase bleibt nie aus, mag man hochmuthig die Liebe des Bolkes verachten oder sie durch zweideutige Mittel zu erwerben streden

Die Einnahme von Algier, im Augenblicke mo ber vollige Untergang bes Deeres und ber Flotte ber vorstand, und der gestrige Beifalleruf, obgleich nur mezza voce, haben bie Machthaber so montirt, bas man leiber keinen Angenblick ficher ift vor Maagregeln, bie zwar keine lange allgemeine Umwalzung; aber eine beillose Berwirrung nach fich gieben tonnen. Ohne bie Einnahme von Algier und ben geftrigen Tag hatte man gewiß nicht versucht, was man jest vielleicht magt! Und weshalb? Mehr eine querelle d'Allemand, als je ein Deutscher angefangen hat. Es ift gar bein vernünftiger und zureichender Grund vorhanden, fo quitte on double zu frielen, und wenn Heinrich IV auferfande, wurde er (ber aus ben größten Gefahren siegreich hervorging) gar nicht begreifen, wo bie Ge fahr und warum eine Krifis vorhanden fen! Mit wo nigen Borten und in wenigen Stunden hatte er bas Biel erreicht, nach bem Rarl X mit unfeliger Drube und unf unbeitbringenbem Wege firebt.

tommt auf Personlichkeit an, so wenig tonnen Formen irgend einer Art sie ganz erseten. Debhatb aber bie gesehlichen Formen wegwerfen wollen, welche die Personlichkeit stufen und erziehen, ist thoricht über Maaßen.

Geben wir gurud auf bie Gefchichte bes letten Jahres. Die Abreffe ber zweiten Kammer tonnte vielleicht etwas anders gefaßt und ber Sieg im Wege ber Diefussionen erfochten werben. Wer aber beging ben ersten Kehler? Der Konig; indem er ohne Beranlaffung ein Ministerium aus ber außerften Rechten ernannte, die fo wenig Frankreich regieren tann als bie außerste Linke. Das Ministerium; inbem es ber toniglichen Rebe einen beleibigenben, beransforbernben Schluß gab, und die hoflichere Untwort ber Pairs: fammer ju feinem Bortheil umbeutete. Bar bem aber auch nicht so, follen boch bie Regierenben bie Beifern fenn, fie follen bas Berrichen verfteben und bamit zu Stande fommen, fonft ifts tein Wunber wenn die Mehrzahl fich wo anders bin wendet. Die Auflosung ber Kammer war allen Theilen Recht und ben Gefeben gemäß, aber bie Bebanblung ber Beamten, die Rreisschreiben, bie Art ber Gimvirtung auf bie Wahlen, erweckte gerechten Tabel ohne eine Stimme gu gewinnen, und in ber foniglichen Proflamation ließ man ben Konig Dinge fagen, bie fich fur ihn nicht schicken und ein gewöhnliches Ereignig in einem reprafentativen Staate (einen Ministerwechsel) unfinnigerweise in eine perfonliche Chrensache verwandeln! So ift ber Ronig von Stunde zu Stunde in großere Berlegenheit gerathen und bie Macht ber Gegenpartei gewachsen. Anstatt burch bie Ernennung eines Di= nisteriums aus bem Centrum Alles schnell in ermunichte Ordnung und Rube gurudgubringen, bat bie heftige Partei in ben letten Tagen mit verboppeltem Eifer ihr Spftem verfochten, und ber Ronig ift bemfelben leiber zugethan. Jene Partei fagt: bet Ronig hat erklart, er fen burch bie Abresse ber 221 beleidigt und die Bahl ber letten konne nicht fatt-Dag bies bennoch geschehen, ift revolutiofinden. nair, die 221 durfen nicht in ber neuen Rammer fisen. Der Plan gebt babin, biefe gar nicht zu verfammeln, burch eine Orbonang bas Bahlgefet abzus schaffen und die neue Bahlform for einzurichten, bas bas Ministerium bie Mehrzahl baben muffe. Ent fchieben ift noch Nichts in biefer hochst wichtigen Ungelegenheit; aber bie aus obermahnten Grunden gesteigerte Soffnung bes Obsiegens giebt ben Rurgfichtigen neue Tollfühnheit. Abgesehen bavon, bag es vielleicht gar feine Dahlform giebt, bie bem jebigen Ministerium die Mehrheit verschaffen fann, führt ie ner Plan in lauter Berwirrung und Unglud. man mahlen? Die Orbonang anerkennen? Die Paire: fammer gewinnen, bewilligen, gablen, erequiren? In

jeber Richtung, bei jebem Schritte neue, unuberfteig liche Schwierigkeiten! 280 Berftand, Gelb, Dacht fehlt, find berlei Schwierigfeiten gewiß unüberfteiglich. und ich kann mich immer noch nicht bazu bequemen. bas Unfinnige für bas Babricheinlichste zu balten. Sehe ich aber bie große Beforgniß ber unterrichtetften Danner, fo vergeht mir Unfundigem faft Muth und Soffnung. Gewiß muß fich balb nach ben heutigen Wahlen, fpateftens binnen viergehn Zagen, bas Schickfal Kranfreichs fur die nachften Sahre, vielleicht für langere Beit entscheiben! - Manche ber heftigen Liberalen wunschen leiber auch coups d'état, um bie ihnen noch gegenüberftebenbe Dartei gang gu vernichten und allein gu berrichen, gewiß nicht ber Weg bes Rechts, ber Drbnung und bes Kriebens. Die mahre Freiheit gebeiht beffer, wenn beibe Theile in ben Schranken bes Gefetes bleiben. Sobalb man von oben herab revolutionirt. machien die Revolutionairs von unten zahlreicher wie die Pilge!! - Nachbem ich gestern beim nieder lanbischen Gefandten, General &., gegeffen batte, bes trachtete ich mir noch in aller Eil bie Erleuchtung ber offentlichen Bebaube und ber fehr, fehr menis gen Burgerhaufer - (in gangen Strafen tein eins ziges, von taufend Fenftern faum eins); bann trieb mich ein Ungewitter nach Saufe, beffen ununterbros dene Blige auf allen Seiten bas irbifche Licht weit überglänzten und Frankreich eine Abkühlung seiner Fieberhise, ober neue furchtbare Schläge anzudeuten schienen.

## Funfundfunfzigster Brief.

Paris, ben 14ten Julius, Mittwochs.

Deut ift Resttag, benn nach 5 - 8 Brief aus Uas den, fommt er beut Rachmittag bei mir an. Die lette Salfte meiner Reise bekommt baburch einen uns gewohnlichen, neuen Reig: benn Sanbichriften und Mittagemable, Schauspiele und Tuilerien, Gelehrte und Ungelehrte, ober was fonft Beift und Leib bes schäftigt, laffen boch allmalig bas Bedurfniß ber Freundschaft und Liebe hindurchfühlen. Und wer foll hier (wenn ich von einzelnen Deutschen Schweige) biefem Bedurfnig genügen? Ich finde in der That mehr Gefalligfeit bei ben Frangofen, ale ich irgend zu erwarten berechtigt war; wie burfte ich aber forbern, bag eine neue Be fanntschaft ben Charafter einer alten ineinander as lebten Freundschaft annehme, ober bas außere Intereffe fich in ein tieferes, inneres verwandele. kann man fich unter einer Million Menschen gulett boch einsam fühlen; man kann fühlen, baf fich bie Buneigung eben nicht nach bem Maake beffen riche ten foll, was man Berbienft zu nennen pflegt. Eine

achtere Buneigung erwachft auf bem Boben freier Got tesgabe zwischen Altern und Rinbern, Geschwiftern, alten Freunden, Chegatten. Da wird nicht nach Berbienst gefragt, nicht abgeschätt; es wird auch bas angeblich Mangelhafte (aus bem rechten Standpuntte betrachtet) nicht bloß als ein zu Dulbenbes bezeichnet; fonbern erkannt bag es jum Menfchen gebort, und daß die Korderung, eine Perfonlichkeit folle fich um eines leeren Ibeals willen gang verwandeln, ungerecht und thoricht ist. - Man kann, ja man foll Schonbeit, Beift, Lieblichfeit überall anertennen und wurdigen, wo fie fich finden; wer aber burch biefe Freiheit bes Blide, biefen Umfang ber Ertenntnig veranlagt wurde, feine minber ichone Frau, feinen minber talentvollen Freund, fein minder liebliches Rind zu vernachlaffigen und gering zu achten, er hatte mehr an Innigfeit und Ginfachheit verloren, als an Umfang und Mannigfaltigfeit gewonnen. -

Bu allem Messen in der Welt gehört ein Maaß, und ein Gemessen es; wer nur eines von beidem im Auge behalt, nur in abstracto mißt, kommt nie zu einem richtigen Ergebniß. Ferner giebt es, wie in der Mathematik so in der lebendigen Welt, incommensurabele Größen, die, für sich betrachtet, doch Größen und Werthe sind. Eine Elle ist und bleibt ewig eine Elle, ich kann aber damit Goldstoff und Sackeinwand messen. Als ich einem Gelehrten hier eins meiner

neuen literarischen Werke schenkte, erhielt ich bafür eine Elle schöner Rebensarten, die ich so bei Seite legte — wie er das Buch; als ich einem armen Hausmädchen, deren Pantoffeln gar zu zerrissen waren, meine alten Schuhe schenkte, zog sie dieselben an, rief Hola! und warf die alten Pantoffeln in die Luft! Wem that ich eine größere Liebe an, wer mir eine größere Ehre und in wessen Andenken bin ich besser angeschrieben?

Unter Allem in ber Welt ift Buneigung und Liebe bas am meiften Demokratische, sie stellt Alter und Rugend, bas Sochfte und Gerinafte gleich und verbindet es; und fie ift wiederum bas am meiften Ari= ftofratische, benn fie sonbert bas Geliebte von allem Übrigen und erhebt es zum Mittelpunkte einer eige= nen Welt. Sunbert Schuler ber verschiebenften Abtunft stehen bemofratisch vereint neben einander, und jeder ift, feinen Altern ausgesondert, ber Mittelpunkt ihrer Theilnahme und ihrer Soffnungen. Ein ganges Bolk kann feinen Konig lieben, ein Konig für fein ganges Bolk fich opfern; die Bahl, die Abstufung thut ber Liebe feinen Eintrag. Liebe bezieht fich inbek immer auf Dersonen. Wenn ein Bolf in bem Ronige nur einen Begriff, einen felbstgemachten Goben ehrt, ift gar keine achte Liebe vorhanden; und ist ein Konig unfahig zu begreifen, wie bas Wolk Fleisch von feinem Bleische, Bein von seinem Beine ift, wird Aufidsung und Verwesung hereinbrechen. — Doch ba gerathe ich wieber in die ungluckselige franzosische Pelitit, und habe viel unnüge confuse Worte gemacht, ba ich doch nur ganz einfach sagen wollte, wie sehr ich mich auf H. freue.

Geftern af ich in G. beim Baron R. Die Be figung zeigt nicht bloß von Reichthum, fonbern auch von Geschmad, und ich muß wiederholen, was ich zum Lobe ber Kamilie fagte. Brei Erscheinungen maren ungewöhnlich: ein feierlicher Diplomat, bem aber beibe Saden ber feibenen Strumpfe fo gerriffen waren, daß die groben weißen Unterziehstrumpfe wie mei Thaler groß burchschienen. Noch merkwurdiger als biefer boppelte Achilles erschien ein Englander, ber ba verficherte er konne ungeheuer viel vertragen, und ba: bei so betrunten war, ale irgend ohne eine Saupt: criffe moglich ift, und ber bes bummen Beuges gar viel durcheinander fprach. Mit einem faft eben fo weit avancirten Frangofen wollte er funftausend Fram ten auf bas Mustrinten einer Bouteille Rum wetten, bie beibe unter ben Tifch geworfen batte.

Die ungeheuere Majorität der Bahler, welche fich in Paris gegen bas Ministerium erklart, und bie vollige Unmöglichkeit, die Kammern umzustimmen, ist in ben letten zwei Tagen nicht ohne Wirkung geblieben.

Bon bem Diane, die Kammer vor bem Busammen treten aufzulosen, weil die 221 wieder gewählt mor ben, scheint man zurückgekommen zu senn. Auch bat bie Dauphine (eine leibenschaftliche, aber nicht unver-Standige Krau) dem Konige (fo fagt man) geschrieben und ihn bringend gebeten, vor ihrer Ruckfunft feinen entscheibenden Schritt zu thun. Tritt die Kammer zusammen und erwartet sie bie Minister ruhig in bem Rampfe ber Berhandlungen, werden jene viel ficherer als auf anderem Bege beffegt. Dhne bie vielbefprochene Abreffe mare bas Ministerium mahrscheinlich langst tobt. In wenig Tagen, ja schon beut, find alle Bablen zu Enbe; will man Gewaltstreiche, fo muffen fie binnen vierzehn Zagen eintreten. Gie tonnen nur Erzeuguiß thorichter Leibenschaft fenn, Leb benichaft aber nimmt mit ber Beit an Rraft ab.

Unter ben theologischen Streitschriften, die H. mit brachte, las ich die von Neander und finde sie würdig, gehaltvoll, siegreich. Nahmen doch die Eiserer ihn zum Muster; aber ihre Rinde, die hölzerner ift als Holz, soll allen Geistern und Gemuthern aufgenagelt werden, wodurch denn doch Alle nur vernagelt würden.

hegel und hagen find, wie mir — 8 schreibt, bis jest nicht in die Akademie aufgenommen. Ganz natürlich: benn was den ersten anbetrifft, so hat er darauf tein größe

res Anrecht als Fichte und Solger, die bekammilch immer draußen blieben, und Hagen ist ja schon Mitglied so vieler Akademien, daß er ohne Unbilligkin nicht verlangen kann denen vorgezogen zu werden, die noch in keiner sien.

## Sechsundfunfzigfter Brief.

Paris, ben 18ten Julius 1880.

Die Politik wechselt hier wie bas Wetter. Muth, welchen bie Einnahme von Algier ben Dacht habern gemacht hatte, ist wieder geschwunden burch ben Ausfall ber parifer Bablen und bie Ertiarungen Englands über Algier. Die ungemeine übergahl ber Liberalen bei jenen Wahlen erscheint ben Unbangem biefer Partei als ein fehr erfreulicher Fortichritt in Sinficht auf Anerkenntniß ber mahren politischen Grund: fate; wahrend die Gegner barin nur ein neues Bei den ber irrigen bemofratischen Traume erbliden, welche aller Macht und Orbnung wiberstreben. Bis auf einen gewissen Punkt haben wohl beibe Theile Recht, und mehr Recht, als fie fich untereinanter zugefteben. Zweifelsohne ist, wie ich schon so oft schrieb, der Liberglismus jest wesentlich von bem ber 3abre 1791 und 1792 verschieden, und die Opposition gegen Soffebalen . Camarilla . Congregation . vinseitige ober nichtiae Minifter, beine lobliche; andererfeits aber rubt ewialich in ber Bruft aller Menschen, wie viel mehr ber parifer Quinteffeng, ein Element welches bie faure und faule Gahrung beforbert, und in ber hoffnung Befferes zu erzeugen, die weinige, mahrhaft entwis delnde Gahrung verschmaht ober überspringt. - Es giebt einen politifchen, bloß verneinenden Protestantismus, welcher fo wenig jur achten Freiheit im Staate führt, als ein ahnliches Berneinen auf firchlichem Boden zur mahren Religion. Aber (wohl zu merken) im blogen Safagen ift feineswegs bas mabrhaft Dofitive gegeben; es bringt nicht weiter als bas bloße Reinfagen. Beibes ift miferabel; jenes enbet so in der Despotie wie dies in der Unarchie, und les extrèmes se touchent! - Ich las bieser Tage eis nen Auffat bes Baron von Edftein über und wiber M. B. Schlegel; vollkommen einig ware ich mit ihm, wenn er fatt Ratholicismus, Chriftenthum schreiben wollte. Alles wahrhaft Tabelnswerthe im Ratholicismus ift ihm nicht Katholicismus, & B. Reberverfolgungen, 3mangeanstalten, Berbammen bet anders Denkenden, Unwendung der Religion für frembartige Brede, Prieftertprannei u. f. w. Gut; aber bann find auch Bilberfturmereien, Zwietracht erzeugenbe Concordienformeln, puritanische Alfangereien fein Dros testantismus; und wenn in jeber Confession sich Gutes wie Boses entwideln kann und entwickelt hat, so gebe man das Streben nach einem Monopol auf und wende sich zum Christenthume, welches mannigfach anregt und entwickelt, beruhigt und beseigt. Ware der Katholicismus so, wie ihn Hr. v. Eckstein barstellt, nie hatte sich jemand davon getrennt; wäre der Protestantismus das, wosür ihn manche ausgeben, die ganze Welt hatte ihn angensmmen. So werden alse Theile auf Christus, als ihren Herrn, hingewiesen, der mehr ist als der monarchische Papst, die aristodratischen Vischose und die demokratischen Presbyterien. Eines schickt sich nicht für Alle, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Was sich sür Alle schickt, steht viel höher als alles das, worüber man die Leute gerichtet und verdrannt hat.

Montag, ben 19ten Julius.

Der zweite Punkt, welcher bas Ministerium wieberum einschüchterte, ist Englands Widerspruch gegen
ben Besis von Algier. Dieser Einspruch erscheint mit
aber nur wie ein Bersuch, bas ohnehin geängstete
französische Ministerium zu einer thörichten Rachgiebigkeit zu vermögen. Ich sage thöxichte, denn sie
würde in Frankreich den allerheftigsten Widerspruch
finden. Hätte man mehrere tausend Menschen und
hundert Millionen Livres geopfert, bloß um den Dep
zu strafen weil er einen nichtsnuzigen Conful mit

bem Kliegenwebel hinter bie Ohren schlug, es mare Die bummite und toftspieligfte Ehrensache ber Belt und zulett phne Ehre! Rur baburch hat die ganze Unternehmung, Ginn, Recht und Berftand, bag man ben Unfinn, bas Unrecht, ben Unverftand biefes Raubstagtes vernichten und Menschlichkeit und Christenthum begrunden will. Wenn England aus fleinlis dem Reibe fo großen 3weden wiberfprache, gang Europa mußte es migbilligen und auf die Seite Kranfreichs treten. Alle Parteien find hier uber biefe Dinge einig: wenn alfo, wie - fcbreibt, einige b-r Liberglen nicht eine Gesundheit wider ben Den ausbringen ober mittrinken wollten, fo haben fie fich felbst in ben Augen ber hiefigen Liberalen blamirt: obaleich biefe einige Beranlaffung hatten, bas ganze Ereigniß noch aus einem andern Standpunkte zu bes trachten, ber inbeg fur einen Deutschen weit geringeres Gewicht bat.

Die Hoffnung ber Minister, in ber neuen Kammer das Bubget zu erhalten, ist trügerisch. Was die Schwächern nicht bewilligen wollten, werden die und gemein Verstärkten noch weit eher versagen; und selbst die, welche geneigt sind sich der Ordnung willen das für zu erklären, dürsten sich im Gange leidenschaftlischer Verhandlungen auf eine andere Stelle hingetrieben sehen. Dazu kömmt, daß ja die Verweigerung nicht Unordnung und Auslösung, sondern lediglich die

Unberung bes Ministeriums bezweckt, welcher Unberung bie erwunschte Bewilligung ohne Zweifel sogleich nachfolgt. Will man aber, wie jest einige Blatter thun, ben Kammern bies Mittel auf bie Befesung ber Ministerien zu wirfen, gang absprechen, ober gat behaupten, bie, welche in ber Opposition Rimmten, burften nicht wieber gewählt werben; fo ift bie Charte nebst Bubehor ein unnubes Stud Papier, ober bas fünfte Rab an bem politischen Bagen. jegige Grifis erft vorüber ift, wird fich hoffentlich bet Rreis politischer Gebanten erweitern, man wirb ben Personen mehr vertrauen und auf bie Sachen einge: ben. Das ist leiber bisher zu wenig geschehen, weshalb felbst die wichtigsten Diskussionen, . B. über bas Budget, fich fast in lauter Rleinigfeiten umtrieben, große Dinge hingegen, wie bas Bollfoftem, aber unangetaftet ließen, weil nicht wenige liberale Babler für biefe Bertehrtheit eingenommen find, und bie Ermablten nicht Muth und Unabhangigfeit genug baben, folden Borurtheilen zu widersprechen. Zaglich bort man hier: nur mit und nach bem Willen ber Majoritat tonne man berrichen. Run ja, allerbinat; es fann niemand einfallen, in berathenben Berfammlungen jebesmal ber Minoritat bie Entscheibung guzugeftehen: wohl aber bleibt zu untersuchen, ob die porhandenen Mittel jene Majoritat zu finden (2. B. Babigefete), wirklich jum Biele führen? Es bleibt ju bebenten, bag eigentlich immerbar bie Minoritaten (Wenige) berrichen und die Majoritat nach fich zieben ; daß gewiffen Minoritaten (g. B. ber Dairstam= mer) ihrer Qualitat halber oft ein Ginflug juge= ftanden werben muß, fo groß, als waren fie ber Quantitat und Babl nach, einer anbern Majoritat gleich. Beht die Untersuchung nicht auf diese und ahnliche Dinge ein, fo ift ber obige Sas von bem Berrichen der Majoritat nur ein abstrakter, beziehungslofer, ber leicht migbraucht werben fann und in ben neunziger Jahren aufe arafte übertrieben marb, mahrend boch, ihm zum Trope, die fleinsten Minoritaten torannifir-Dies lette wirb nur verhindert, wenn man ten. nicht bloß jahlt, sonbern auch wiegt, wenn man aus ber, in der Politik unbrauchbaren, Lehre von unbenannten Bahlen in bie von benannten Bahlen und organischen Rraften übergebt. Ropf und Ropf, ja Thaler und Thaler ift bann nicht mehr gleich. Sonft hatte Siepes Recht, ber ba meinte, ber Ronig fep nur eine Eine ben breifig Millionen gegenüber; ober bunderttaufend Thaler unter hunderttaufend Menfchen vertheilt, mare fur ben Besteuernben baffelbe, als wenn er hunderttausend Thaler in einem Raften fin= bet. Nur zu viele der hiefigen Politiker fteben noch auf bem Standpunkte bloger Abstraftion, ihre staaterechtlichen Grundfase ergreifen nur bas Allgemeine, laffen aber bas individuelle Leben fallen und meinen

bem Biele am nachften zu fenn, wenn fie Sate aus: fprechen, bie vom Norbpole bis jum Subpole gleich mabr find. Freilich ift zwei Dal zwei vier, vom Nordpole bis jum Subpole, aber mur in ber aufer: lichsten mathematischen Auffaffung, und schon teines megs für ben Kinanaminister. Kerner glauben nicht Benige bier, l'esprit mache ben Staatsmann, wahrenb jener esprit nur ju oft von wahrer Regierungekunft hinweggeführt hat. Um esprit ist in keiner frango: fischen Berfammlung Mangel gewesen, wohl aber an andern nothigeren Dingen. Wo ein homme d'esprit aufduct, eine Brofchure Schreibt ober Beitungeartifel macht, halt er sich für fabig und berechtigt auf bem Reichstage bas große Wort zu führen, batte er auch fonft nicht fo viel Geschäftstenninig als bei uns ein neugebadener Referendarius. Daraus entfieht ferner, daß bie Bermaltung ju gering geachtet, ber Gefchaftsmann mißhandelt und Macht und Rubm allein auf Seite ber Berfaffung gefucht wird. Gin gefunder Bustand ist erst vorhanden wenn belbe Seiten in ein Gleichgewicht treten, und bie Stellen ber Deputirten weniger aus eitler Unmaagung, die ber Prafetten u. f. w. weniger aus Eigennut und bes Gelbes megen gesucht werben. Die oberflächliche und willfür: liche Art, mit welcher viele Minister in Frankreich bas Reprafentationsinftem betrachteten, bas Ungeschick mit welchem fie es behandelten, hat übrigens fehr un: heilsam dahin geführt, im Präsekten nicht vorzug seweise einen Verwaltenden Beamten, sondern vielmehr einen Wann zu sehen, der die Deputirtenwahlen leisten könne und wolle. Die größten Berdienste verloren ihr Gewicht, wenn der Präsekt in der Wahlsschlacht nicht obsiegte, die die neuesten Ereignisse bewiesen, das die Berwaltung auf diesem Wege die Verfassung nicht beherrschen kann und soll.

Dienstag, ben 20sten Julius.

Vom Thurme Notre Dame herab übersah ich gestern die ungeheure Stadt; wer hat das erste Haus
gebaut, wann wird das letzte zusammenstürzen und der
Boden von Paris aussehen wie der von Theben und
Babylon? Der Mensch sindet hier keine Ewigkeit,
so auch nicht seiner Hande Werk. Als ich unter den
Millionen umherwandelte, die auf dem Kirchhose des
Paters la Chaise begraden liegen, kam mir alles
menschliche Thun und Treiben so ganz unbedeutend
vor, daß ich mich ohne Widerspruch selbst hätte zur
Ruhe dringen lassen. Aller Ruhm, alle Größe, alle
Thätigkeit scheint hier gleithmäßig in Nichts zu versinken, und nur die Liebe ist höheren Ursprungs, die
dem Toden noch Leben beimist und ihm Blumen
und Kränze opfert.

Mittwoch, ben 21ften Julius.

Die italienische Unzeige, die but mir fandteft, wan auch einmal wieber ein Mittel gegen literarische Gitelkeit, wenn ich anders beffen beburfte. Wie viele Jahre meines Lebens babe ich ben Stalienern geweiht, bin mehr ihret = ale meinetwillen in ihr Land gereifet, habe ihre Geschichte geschrieben - und tein Densch weiß dort, daß ich ober mein Buch in ber Beit find! - Unbererseits: warum follen mich die Staliener fennen, recensiren ober gar loben? Sabe ich boch feit Jahren unferen Freund Tied nicht bahin bringen tonnen, Pathenftelle bei meinem literarifchen Rinbe gu übernehmen und ihm einen Namen zu geben! In Frankreich mare ich, in abnlichem Kalle, von Freumben auf alle Weise herausgestrichen worben, batte eine zweite bis britte Musgabe erlebt, viel Gelb verbient, - um ein Paar Jahre fpater, ober gulest noch eber vergeffen zu werben! - Weshalb quale ich mich jest ben gangen Tag mit Handschriften? Es ift Prabeftis nation, und fonft fein vernünftiger Grund anzugeben. Denn bas Gericht, was ich aus ben vielen Ingrebienzen zusammenkoche, wird nicht einmal mir, vielweniger Undern schmecken. Saft geht mire bier wie ehemals in Rom. Ich übernehme mich in Leferei ber Sanbichriften, werbe ihrer überbruffig und laffe es mir zulett gefallen daß Zeit und Geld ein Ende gefchriebenen Ugoptischen, und 2) ber Inschrift von Rofette, welche Griechilch und Manntifch neben einanber ftellt. Beibes führte gur entscheibenb wichtigen Rerentniß bes alten Alphabets und ber Schreibart, bergeftalt bas, wenn auch einiges babei noch willfur-Lich und fantastifc bleiben mag, boch Grund und Boben gewonnen ist. Die Schreibart weiset brei Arten von Schriftzügen nach: 1) bilbliche Charaftere, roo 3. B. bas Bilb ber Conne, bie Sonne bebeutet; 2) vergleichenbe, tropifche, wo & B. ber Lowe Starte bebeutet. 3) Longeichen, phonetische Buge, mit eis nem Worte ein Alphabet. Und zwar bedeutet bas Bilb jebesmal ben Buchstaben, womit bas Bort beginnt, 3, B. Bar ein B. Fur jeben Buchftaben find exva vier bis funf folder bilblichen Beichen vor hanben, um Dannichfaltigfeit in ben Anblick und bie Anordnung ber Bilberichrift zu bringen. Die Tonzeichen überwiegen, ber Babl nach, bei weitem bie Bahl ber beiben anbern Schriftarten; fobalb alfo bas Alphabet gefunden war, ging bas Lefen ber Inschriften mit Riefenschritten vorwarts. Wo Beichen und Ausbrucke zweifelhaft fenn tonnen, find andere zur Berhutung von Difverftandniffen hinzugefügt. Weil z. B. die Agypter, so wie viele assatische Bolfer, die Bokale nicht ichrieben und ber Sinn verfchies ben erschien jenachbem man ben einen ober anbern hinubachte, beugt eines jener Beichen bem Frrthume

nühlich zu verausgabende Franken, und fragt nicht nach Millionen. Das tyranmische Zollspstem, die Wehrung der Ariegswesens geht seinen ungestörten Gang, und die Administratoren erweisen ihre Gewandtheit oft in verderblichen Bahnen. Diese Gewandtheit war auch zur Zeit des Abes Terray vorhanden, reichte aber gewiß nicht aus. So mögen die Deutschen, um Vergangenheit und Zukunst willen, nicht vergessen das zu thun was jeder Tag erheischt, und die Franzosen mehr aus der Verganzgenheit lernen und die Zukunst mit ihr verknüpfen.

3ch sah gestern mit H. und D. bas Dusée Dauphin und Charles X. Jenes fur bie Marine (Dobelle von Schiffen u. bergl.), bies fur Runftfachen mannigfacher Urt, bie agpptischen vorwaltenb. lernt bies Bolt immer mehr fennen, und muß es in vieler Begiebung bewundern. Kur bilbenbe Runft fehlte ihnen jeboch ber reine Schonbeitsfinn, welcher nach Beugniß ber Weltgeschichte nur zwei Ral gant bas Leben burchbrang und beherrschte: bei ben Grieden und im fechezehnten Jahrhunderte. Beber balt in anbern Beiten feine Dulcinea für bas Schinfte: recht und gut fur ben Sausfrieben, aber bie Ginficht und Begeisterung bes Runftlers braucht bem feinen Eintrag ju thun und finnliche Gemeinheit bat ja bamit nichts zu schaffen, fonst mare jeber liebertiche Strid ein Rafael. Deffen Werte auf bem Louvre überragen alles Andere; ganz neu und eigenthümlich hat mich diesmal seine Königinn Johanna angezogen. Sie gleicht nämlich unverkennbar W., welche ich bei meiner ersten Anwesenheit in Paris noch nicht kannte, und deren Berwandlung aus dem Krugmädchen in eine Königinn mir zugleich unmöglich und doch wirklich erscheint. Wer weiß übrigens, ob die Königinn je so gut aussah wie W., und ob diese nicht im Lasden bessere Sitten hat, als jene auf dem Throne.

## Siebenundfunfzigfter Brief.

Paris, ben 23ften Julius 30. Freitags.

Unsere Reise nach Rouen wird die zur andern Woche verschoben, weil — — — und vielleicht noch Einige und dann begleiten können. Ich sühle, daß der pariser Ausenthalt zu Ende geht, und ich gehe, ohne große Sehnsucht nach Berlängerung oder Erneuung. Um frische Begier auf Handschriften zu bekommen, muß ich mich lange davon fern halten, und das Interesse an dem siederhaften Zustande, in welchem die Franzosen seit vierzig Jahren leben, ist sür eine deutsche Natur nicht ohne Ängstlichkeit und ein gewisses Mißbehagen. Wenn Rube nicht immer

bie erfte Burgerpflicht ift, bann ftete Unruhe noch meniger. Stellen wir die Frage jest bei Seite: wer thrube berbeigeführt habe; fo leibet es feinen Ameifel, baß sie seit 1789 vorhanden ift, und zwar boberem ober anderem Grade als jur Entwickelung Erhaltung bes Lebens nothwendig erscheint. Dhne traend einen Punkt, eine Thatfache, eine Perfon, auf Die alles Lob ober aller Tabel zusammenstromt, kam man hier nicht ausbauern; fo wie Polignac bie bete noire ift, so heißen die Zweihunderteinundzwanzig lauter engelereine, ichneeweiße Lammer. Schwarz bort und weiß hier, giebt aber fein Gemalbe. Die 3meihunderteinundzwanzig find nicht Alle ohne Rebenabsichten, und für bas amendement Lorgeril konnte mancher stimmen, ber fein schwacheres Gefühl für Recht und Kreiheit befaß. Der abstrafte Sas: man muffe die Zweihunderteinundzwanzig ohne Ausnahme wiederwahlen, liegt bem Richtigen naber, als bie Korberung sie nicht wieder zu mahlen, trifft aber bas Rechte doch auch nicht ganz und hat manchen Schmachen erhalten, manchen Tauglichen ausgeschlossen. -Doch warum schon wieder Politik?

Ich sah mit H. bie Neoramen, S. Peter und bie Westminsterabtei. Es ist erstaumenswurdig, baß man auf rundgespannter Leinwand biese viereckigen Gebaude so barftellen kann. Die Dioramen find bargegen unbedeutenb. —

Sonnabend, ben 24ften Julius.

- - Mit blogem esprit macht man kein Bolk Elein ober groß, und nicht einmal fich felbst einen Ramen, ber bie Dobe und Sinnebart bes Tages überbauert. Laut eines Blattes hat - lest in einer feiner ge fchichtlichen Borlefungen gefagt: Rarl ber Große habe fich ben Papft erschaffen ober gurechtgebreht, um ihn als Ketisch und Bogelscheuche gegen feine Unterthanen und rohe Bolkoftamme ju gebrauchen. Das mare boch eine Unficht, fo verkehrt daß ihr nicht bloß bie Bahrheit, sondern auch der esprit mangelt. Selbst Robebue trifft die Sache in seinen plumpen Ungriffen auf Karl noch naber. - Uberhaupt wird es ben Frangofen fcwer, fich aus ber herrschenden und fie beherrschenden Unficht bes Tages in eine gang ver-Schiedene zu verseten, mahrend mancher Deutsche eber die Inder und Agypter, als seine Landsleute und bas Deutsche begreift. So erscheint es jenen jest als Sauptaufgabe der Geschichte, alles unter ben Standpunkt bes heutigen Frankreichs zu ftellen, und ihr farbiges Licht zur Aufklarung barüber zu verbreiten. Richt gang ju verwerfen: benn bas Bergangene ohne alle Ruckficht auf bas Spatere barftellen wollen, so, als sep bies gar nicht vorhanden, ist ein erfunftelter Berfuch. Andererfeits aber wird jeder Beschichtschreiber, ber blog mit ber Schere ber Gegens

wart die Dinge gurechtschneibet, nicht langer in ber Mobe bleiben als bie neuesten Rocke, Westen und Hofen. Es ist viel schwerer, gerecht und unparteilich au fenn, als man benet; benn ber aute Bille reicht nicht aus. Es gehort außer bem reblichen Billen und ben erlernbaren Renntniffen bazu ein angebornes Kalent, wie es ber Maler, ber Mufiter befist. Liefe fich bie biftorifche Bahrbeit nach gewiffen, unfeblaren Grund: regeln ergreifen: 3. B. bag bie altefte Quelle immer Die richtigste fen, ober ber Augenzeuge immer richtig fehe und bal., so ware es nicht schwer, jene Regeln bem Gebachtniffe einzupragen und baburch zum Biele gu kommen; fie helfen aber nicht weiter als bie Lehre von den Proportionen in der Malerei. Und num gar bie Bewegungen bes Lebens, ber Leibenschaft, wie will man bie auf Gefichtelangen und Breiten gurude führen und bennoch barftellen?

Conntag, ben 25ften Julius.

Geftern war ich mit h. über vier Stunden bei Champollion dem jungern, um mich von dem hochst gefälligen Manne über Agppten belehren zu lassen. Zuvörderst erklarte er ums den Inhalt feiner Grammatit, welche in allen wesentlichen Punkten nen ist und die bisherigen Ansichten größtentheils umftößt. Bon zwei Dingen ist Champollion ausgegangen, 1) dem Koptischen, als dem mit griechischen Buchstaden

gescheiebeten Agoptischen, und 2) ber Inschrift von Rofette, welche Griechisch und Agoptisch neben einanber ftellt. Beibes führte zur enticheibenb wichtigen Renntniß bes alten Alphabets und ber Schreibart, bergestalt bas, -wenn auch einiges babei noch willfur= lich und fantastisch bleiben mag, boch Grund und Boben gewonnen ift. Die Schreibart weiset brei Arten von Schriftzugen nach: 1) bilbliche Charaftere, wo 3. B. bas Bilb ber Sonne, bie Sonne bebeutet. 2) vergleichenbe, tropifche, wo g. B. ber Lowe Starte bebeutet. 3) Lonzeichen, phonetische Buge, mit eis nem Worte ein Alphabet. Und zwar bedeutet bas Bilb jedesmal ben Buchstaben, womit bas Wort beginnt, t. B. Bar ein B. Kur jeben Buchftaben find etwa vier bis funf folder bilblichen Beichen vor handen, um Mannichfaltigfeit in ben Unblick und bie Unordnung ber Bilberichrift zu bringen. Die Tonzeichen überwiegen, ber Bahl nach, bei weitem bie Bahl ber beiben anbern Schriftarten; sobalb alfo bas Alphabet gefunden war, ging bas Lefen ber Inschriften mit Riefenschritten vorwarts. Wo Beichen und Musbrude zweifelhaft fenn tonnen, find andere gur Berbutung von Digverftanbniffen bingugefügt. Weil & B. die Manpter, so wie viele asiatische Bolfer, bie Bokale nicht ichrieben und ber Sinn verschies ben erschien jenachbem man ben einen ober anbern hinzubachte, beugt eines jener Beichen bem Irrthume.

Im Deutschen konnte ich & B. qu br ein D ober 11 binaubenten und Ohr ober Uhr lesen, ein Beichen, mas auf bie eine ober bie andere Bebeutung binmiele, wurde bie 3weifel vertreiben. Die Schrift enthalt keineswegs bloß Substantive, sondern bie Beit morter werben t. B. ebenfalls mit jenen breierlei Schriftzeichen (boch meift mit ben alphabetischen; phonetifchen) gefchrieben und burch Rebenzeichen erfautert. Es giebt ferner Beichen und Schrift für alle ans. Die Deklination und Conjuge beren Rebetbeile. tion erfolgt burch Affira, Rebenworte und Gilben, wie im Krangofischen la femme, de la femme. Dan findet Artikel beiberlei Geschlechts, Singularis, ae: Schriebenen Duglis und Pluralis. Aftivum und Paffivum, letteres gebildet burch bas Suffewort fenn. Die volltommenfte Bilberfchrift ber Denkmale liegt auch allen anbern Schriftarten zu Grunde, nur find biefe mehr ober weniger abgefürzt, fo g. B. wird bie bort ausgebilbete Gestalt bes Menschen, Bogels u. f. m. hier nur angebeutet ober ein Theil fur bas Sange aelest. Champollion's unglaublich reiche Sammlung neu entworfener Beichnungen nach agyptischen Dentmalen, ergiebt einen fast vollständigen Lebrgang über Bandwerter, Runftler, Uderbau, Biebeucht; und fo aufwarts bis zu ber gang neuen Geschichte ber Ronige und ben Darftellungen ber Sotter. Bei biefen icheint man bas Bergebrachte, Überlieferte feftgehalten

und den Fortschritt der Kunst zur Schönheit gehemmt zu haben. Dine Vergleich freier sind die übrigen Werke und unter anderem eine lange Reihe von Abbildungen, welche gymnastische übungen darstellen, für die Zeichnung und die Sache selbst höchst merkwürdig. Umrisse mehrerer Vasen kann man den schönsten gries chischen Formen an die Seite sehen. Was sich auch an Champostion's Behauptungen, Sammlungen und Ergebnissen wird berichtigen und vervollständigen lass sen, er ist für Ägypten ein zweiter Columbus, und gar viele andere gelehrte Untersuchungen, vor allem meine eigenen, erscheinen mir solch einem Entdecker gegenüber, als ganz unbedeutend.

— Mein Unfenthalt ist hier, so lange ich gesund war, eine Zeie der Anstrengung gewesen, die in solcher Weise nicht fortdauern kann, ohne mich zu Grunde zu richten. — Gestern lebte ich deshalb einmal auf andere Weise, suhr mit L. nach S. Der nys und besah die alte, merkwürdige Rirche und ihre Königsgruften. In der Zeit demokratischen Wahnssinns hatte man Fenster, Stühle, Denkmale zerschlagen und verstümmelt, die Gebeine herausgeworfen und jegliches entheiligt; ja man würde die ganze Kirche niedergerissen haben, ware sie nicht von solcher Festigkeit, daß das Gesindel daran ermüdete. Manches ist gerettet, vieles hergestellt, aber Altes und Neues oft so vermischt, daß die Unterscheidung schwer

bingereicht batte, ein gang anberes Dinifterium # fturgen! Einfaltige und unwahre Darftellungen, w aureichende und verkehrte Mittel - und bas alles in Biberfpruch mit Gefet und hertommen, eine vollige Bernichtung bes Staatsrechts und ber Kormen, auf bie gang Kranfreich wie auf ben eingigen Roth: anter noch rechnete, ba alles Bertrauen ju ben Derfonen ber toniglichen Kamilie langt verschwur-Daß jene Berfügungen gur Ausführung kommen, jene Partei ber Camarilla und Sefuiten obfiegen werbe, fiel feinem ein; aber mas und wie et: was geschehen wurde, barüber tonnten 3meifel obmalten. Als letten Beitpunkt bezeichnete man ben Infang bes September, wo mit ber Rrage aber bie neuen Wahlen alles entschieden fenn miffe. Maber als bie Wahlen lag aber bie Entscheibung über bie Rournale. Die größern und wurdigern erflarten Montags: fie wurben gar nicht brucken, welcher unerwartete Entichluß bie Minister vermochte, bafür, obgleich vergebens, bringende Schritte zu thun. Eleinern und beftigern Blatter erflarten bagegen: fie wurden ohne Cenfur weiter bruden, auch erichienen einzelne Carifaturen und fliegende Bettel. gegen schritt nun die Regierung por und schickte Golbaten aus, um fich ber Blatter zu bemachtigen und bie Preffen. 2. B. des Journals Le temps, zu gerschlagen. Sie fanden alles verschloffen und tonnten

in Paris teinen Schloffer auftreiben, ber geoffnet hatte, bis man ben herbeiholte welcher angestellt ift bie Saleerenftlapen anzuschmieden! Das zusammengelau-Fene Bolt ward indeg noch leicht gerftreut. Mus ahnlichen Grunden maren schon Montag Abend Auflaufe im Palais Royal, die ich noch fab, man schloß bie Laben und Gitter; wenn aber bie Goldaten vorgehend fich Bahn machten, lief alles hinter ihnen wieber zusammen, und erft spat in ber Racht nahm Gefchref und Unrube ein Ende. Dienstag fruh maren alle Bachen verboppelt und in ber Stadt vertheilt Wormitteat bie Strafen voller Menschen, fleigende Unruhe, aber noch keine Gewalt. Die Golbaten hielten fich ruhin, wurden von der Menge aufgeforbert nicht zu fchieffen, ba alle gleiches Intereffe hatten u. f. w. Wollte ber Offizier biefe Gefprache hindern, flieg ber garm; führte er bie Golbaten wo anders hin, begann diefelbe Scene. Mittags maren alle bie fleinern Bachen fo von Menfchen eingewickelt, daß fie fich nicht ruhren noch regen konnten. Die großern Abtheilungen ber Soldaten, insbesondere von ber koniglichen Barbe und ben Schweizern, welche fich bei bemilllem weniger ruhig benahmen und Miene machten imeber überzugehen noch irgend eine Beleibi= gung ju ertragen, wurden lauter verhöhnt, bis es Dienstag Rachmittag zuerft jum Schießen fam, nach: bem alle Stufenfolgen geringerer Beleibigungen erbingereicht hatte, ein gang anderes Minifterium # fturgen! Einfaltige und unwahre Darftellungen, us gureichenbe und verkehrte Mittel - und bas alles im Miberfpruch mit Gefet und herkommen, eine vollige Bernichtung bes Staatsrechts und ber Formen, auf bie gang Frankreich wie auf ben einzigen Roth: anter noch rechnete, ba alles Bertrauen zu ben Derfonen ber toniglichen Familie langft verschwun-Daß jene Berfügungen sur Ausführung ben war. tommen, jene Partei ber Camarilla und Sesuiten obfiegen werbe, fiel teinem ein; aber was und wie et: was geschehen murbe, barüber tonnten 3meifel obmalten. Ale letten Beitpunkt bezeichnete man ben Anfang bes September, wo mit ber Frage uber bie neuen Wahlen alles entschieden fenn muffe. Maber als die Wahlen lag aber die Entscheidung über die Sournale. Die großern und wurdigern erklarten Montags: fie murben gar nicht bruden, welcher unerwartete Entschluß bie Minister vermochte, bafur, obgleich vergebens, bringenbe Schritte gu thun. Bleinern und heftigern Blatter erklarten bagegen: fie murben ohne Cenfur weiter brucken, auch erschienen einzelne Carifaturen und fliegende Bettel. Diegegen fchritt nun bie Regierung por und schickte Golbaten aus, um fich ber Blatter zu bemachtigen und die Pressen. 2. B. des Journals Le temps, ju gerschlagen. Sie fanben alles verschloffen und konnten

ten bie Schweizer binab ober megelten fie nieber. Unter Kartatichenfeuer fallte man die Baume ber Boulevards, um Barricaben gegen die anrudende Reiterei zu bilben. Bon einer gahlreichen Abtheilung ber Garbe, welche in die Strafe S. Denns hineinzog, kamen am anbern Enbe (fo fagt man) nur 10 - 20 lebendig wieder heraus. Die Kartatichen. mit welchen man die Strafe reinigen wollte, thaten feine Birkung, ba bie Burger fich in ben Saufern bielten und aus ben Kenftern ichoffen. Weniger fielen indek wohl durch diese Rugeln als durch anderes Die großen Granitquabern, womit Daris Gelchen. gepflaftert ift, batte man bis in bie bochften Stockmerte hinaufaeldeleppt und warf fie ben Solbaten auf bie Ropfe. Jemand verfichert mich: er habe gefeben, bag bie Kanoniere einer Batterie auf biefe Weise buchstäblich zu Brei gerschmettert worden! Ein Theil ber Linientruppen ftrectte bie Baffen, bie Barbe marb zur Stadt hinausgeworfen, Donnerstag ber lette Rampf bei bem Rudzuge gegen Neuilly. Mile Ber: fuche, den Konig Dienstag und Mittwoch zu Ginftellung bes Kampfes und Rudnahme ber Orbonnangen zu vermogen, blieben vergeblich; er wollte mit ben Im Gegen= Maffen obliegen und nirgends weichen. fas von Lubwig XVI, ber ba nachaab. Wieber ein gang leerer, abstrafter Sat: ein Ronig muffe nienachgeben; gerade eben fo thoricht und fchlecht, ale:

bingereicht batte, ein gang anberes Minifterium # fturgen! Einfaltige und unmahre Darftellungen, m zureichenbe und verkehrte Mittel - und bas alles in Biberfpruch mit Gefet und hertommen, eine vollige Bernichtung bes Staatsrechts und ber Kormen, auf bie gang Kranfreich wie auf ben eingigen Roth: anter noch rechnete, ba alles Bertrauen ju ben Derfonen ber toniglichen Kamilie langt verfcmunben war. Daß jene Berfügungen -zur Ausführung tommen, jene Partei ber Camarilla und Sefuiten obfiegen werbe, fiel keinem ein; aber mas und wie et: was geschehen murbe, barüber konnten 3meifel obmalten. Als letten Beitpunkt bezeichnete man ben Infang bes September, wo mit ber Rrage aber bie neuen Wahlen alles entschieben fenn muffe. als die Wahlen lag aber die Entscheibung über die Journale. Die größern und wurdigern erflatten Montage: fie wurben gar nicht brucken, welcher unerwartete Entichluß bie Minister vermochte, bafur, obgleich vergebens, bringende Schritte zu thun. Eleinern und heftigern Blatter erflarten bagegen: fie wurden ohne Cenfur weiter bruden, auch erfchienen einzelne Carifaturen und fliegende Bettel. Diegegen schritt nun bie Regierung vor und schickte Golbaten aus, um fich ber Blatter zu bemachtigen und bie Preffen, 3. B. bes Journals Le tomps, ju ger: schlagen. Sie fanden alles verschloffen und konnten in Paris teinen Schloffer auftreiben, ber geoffnet hatte, bis man ben herbeiholte welcher angestellt ift bie Saleerenstlaven anzuschmieden! Das zusammengelau-Fene Bolt ward indes noch leicht gerftreut. Mus abn-Lichen Grunden waren schon Montag Abend Auflaufe im Palais Royal, die ich noch fab, man schloß bie Laben und Gitter; wenn aber bie Golbaten vorgehend fich Bahn machten, lief alles hinter ihnen wieber zusammen, und erft fpat in ber Racht nahm Gefchrei und Unruhe ein Ende. Dienstag fruh maren alle Wachen verdoppelt und in ber Stadt vertheilt morben. Bormittage bie Strafen voller Menschen, fleigende Unruhe, aber noch keine Gewalt. Die Golbaten hielten fich ruhin, wurden von der Menge aufgeforbert nicht gu fchieffen, ba alle gleiches Intereffe hatten u. f. w. Wollte ber Offizier biefe Gefprache hindern, flieg ber Larm; führte er bie Solbaten wo anders bin, begann diefelbe Scene. Mittags maren alle bie fleinern Wachen fo von Menfchen eingewickelt, daß sie sich nicht rühren noch regen kounten. Die großern Abtheilungen ber Goldaten, inebefondere von ber konialichen Garbe und ben Schweizern, welche sich bei bemillem weniger ruhig benahmen und Miene machten imeber überzugehen noch irgend eine Beleidigung ju ertragen, wurden lauter verhöhnt, bis es Dienstag Rachmittag querft jum Schießen fam, nach: bem alle Stufenfolgen geringerer Beleidigungen er-

ichopft waren. Abends batten ble Solbaten amar bie Dberhand, aber bie Leichen ber gebliebenen Burge murben burch bie Stabt umbergetragen und ber Er fer, ber Born, bie Thatigfeit flieg auf eine un: alaubliche Bobe. Die Frucht aller Leiben und Anftrengungen von 40 Sahren ftebe auf bem Spiele, man muffe fiegen ober fterben. Go tam es bent Mittwochs zu einer furchtbaren Schlacht Die Bur ger traten als Nationalgarbe jufammen, befetten bas Rathhaus und alle Hauptkirchen, waren in Bewe gung überall; wahrend bie Solbaten 24 Stunden ohne Rube, ohne Effen und Trinben und ber araften Dise ausgesett blieben. Alle Bemubungen ihnen Lebensmittel gutommen ju laffen .: wurden : von ber Menge vereitelt. In ber Racht lauteten alle Sturm: gloden, die Borrathe von Baffen bei ben Schwertfegern wurden vertheilt, wer teine Klinte hatte nahm einen Degen, wer feinen Degen befag einen Stock, ja ohne alle Unführung, ohne Waffen ftellten fich Den fchen aller Urt zum Angriffe. Es mar nicht ber Pobel, nicht eine Partei; es war ber allgemeine Bille, bie bochfte Begeisterung Aller; welche Rampf und Sieg berbefführte. Mit ben Fauften eroberte man bie Ranonen Unbewaffnete wurden ber Bewaffneten Dei: fter, unter Gewehrfener fletterten bie Schuler ber Ecole polytechnique bie Gallerie bes Loubre binauf, ben Degen gwifchen ben Bahnen baltenb; und fturgten die Schweizer hinab ober megelten fie nieber. Unter Rartatidenfeuer fallte man die Baume ber Boulevarde, um Barricaden gegen bie anruckende Reiterei zu bilben. Bon einer zahlreichen Abtheilung ber Garbe, welche in die Strafe S. Denns bineinzog, kamen am andern Ende (so fagt man) nur 10 - 20 lebendig wieber heraus. Die Kartatichen. mit welchen man die Strafe reinigen wollte, thaten teine Birkung, ba bie Burger fich in ben Saufern bielten und aus ben Kenftern ichoffen. Weniger fie= len indeß wohl durch diese Rugeln als durch anderes Gefchof. Die großen Granitquabern, womit Daris gepflaftert ift, batte man bis in die hochsten Stockwerke hinaufgeschleppt und warf sie ben Solbaten auf bie Ropfe. Jemand verfichert mich: er habe gefeben, bag bie Kanoniere einer Batterie auf biefe Weise buchstäblich ju Brei zerschmettert worden! Ein Theil ber Linientruppen ftrecte bie Baffen, bie Garbe marb gur Stadt hinausgeworfen, Donnerstag ber lette Rampf bei bem Rudzuge gegen Neuilly. Mile Ber= fuche, ben Ronig Dienstag und Mittwoch zu Ginftellung bes Kampfes und Rudnahme ber Orbonnangen zu vermogen, blieben vergeblich; er wollte mit ben Im Gegen= Maffen obliegen und nirgends weichen. fas von Lubwig XVI, ber ba nachgab. Wieber ein gang leerer, abstrafter Sag: ein Ronig muffe nienachgeben; gerabe eben fo thoricht und fchlecht, ale:

er muffe überall jebem nachgeben. Unterbes waren in Daris alle Beichen ber Bourboniben ( & B. rue Bourbon), Wappen und Lillen abgenommen, ab gefragt, jugeflebt ober mit Schmus beworfen. Auf Notre Dame ward zuerft bie breifarbige Kahne auf: gestedt, und fprang fo hinuber auf Louvre, Tuilerien, S. Cloud bis an bis Grangen Frankreichs. Die Solbaten haben fich brav geschlagen, bis ihr Gemis: fen mit ben erhaltenen Befehlen in Biberfpruch trat: boch fteht bie großere Tapferteit auf Seiten bet Da-Die Sturmung ber von 120 Invaliden bes festen Baftille ift eine Kleinigfeit im Bergleich mit biefer Schlacht gegen ein regelmaffiges Deer, wie gefagt, gewonnen ohne Plan, Waffen und Anführer. Merkwurdiger noch als ber eigentliche Rampf ift fast bas, was man gur Erleichterung ber Bertheibigung that. Es ist gewiß nicht zu viel, wenn ich bie Bahl ber Barricaben auf 3000 anschlage, waren boch beren fechs auf 200 Schritte von mir gum Palais Royal. Beber murbe glauben, es gehorten Monate zu bem, was binnen gwolf Stunden beendet marb. Das Pflafter aufgeriffen und mannshoch bie Quabern auf einan: ber gehauft, Breter, Balten, Schilber, Bettftellen, Saffer, Buben, Rarren, Rabriolets, ja große Dili: gencen umgeworfen und über einander gebaut. bie Ungahl gefällter Baume auf bem Bege nach Reuilly, ben Champs elifées, ben Boulevards. Auf

bem Boulevarb bes Staliens fleht fein einziger Baum mehr, und gegen Boulevard Montmartre, Poissonnière und Madelaine fehlen nicht wenige. -Um mertwurbigften, bag mahrend biefer furchtbaren Aufregung bie bochfte Ordnung Statt fanb, bas heißt nirgende Ptunberung, Rachsucht neben bem Rampfe. ober fonftige Ungebuhr. Rur bas Bilb von ber Rronung Rarls X ward im Louvre verstummelt und feine Bufte zum Kenfter binausgeworfen. Was man aus bem erzbischöflichen Palast ins Baffer marf, ist wies ber aufgefischt; einen Rerl, ber einen Relch ftehlen wollte, ließ man nieberknien und erschießen. fangene Depefchen brachten bie Leute uneroffnet ihrer Dbrigfeit und biefe ließ fie uneroffnet ben Gefanbten Donnerstag wollte ber Konig die Minister austellen. entlaffen, aber bie Orbonnangen erhalten; Freitags fur fich, aber nicht fur ben Dauphin entsagen: beis bes fur jeben ber beiben Mugenblicke ju fpat. Mun ift er fortgereiset mit ben Seinen, feiner weiß mo-Es ift vollig unmöglich bag er als Konig hin. hieher zuruckfehre, und in ben Landschaften wird er nirgends machtigen Unhang finden. Der unter hoflichen Kormen lange jurudgehaltene Sag brach beutlich hervor, sobald er fein Wort brach und keine friedliche Sulfe mehr von ihm zu erwarten mar. Bergog von Orleans hat durch Unnahme der Lieutes nantschaft ben Dingen eine bestimmte Richtung geges

ben und bem Berfallen ber Unfichten porgebengt. Nahm er nicht an, so wurde man feine Linie aleich: mie bie altete bourbonibische verworfen haben. - Der Plas vor bem Palais Royal war heut ben gangen Tag mit Leuten überfüllt, bie ibn boch leben liegen; fobalb er fich von Beit zu Beit am Kenfter zeigte, entstand ber hochste Jubel. Daffelbe, als er gegen Abend über bie Rans ritt; voila, fagte man, un roi qui ne se cache pas. — Buge von Rationalgarben geben von Beit burch bie Strafen, gefleibet auf bie verschiedenste Beise, Brote auf ben glinten, Strauße auf den Degen, viele ohne alle Baffen; ein Ralbs: topf boch getragen, auf einem Papiere bie Worte: la tête de Polignac. Als heut zwef Kanonen in ber Strafe Vivienne an die noch fehr hoben Barricaben tamen, fah ich, wie Menschen aller Stanbe zugriffen und binnen funf Minuten auf eine fast unbegreiflich Schnelle Beise bie Barricade gerftorten, die Breter und anbere Dinge gur Scite trugen, die Quabern neben einander setten, und so ben Weg bahnten. - Es ift als lebte man im Traume! Bor vierzehn Zagen iene Prozession des Ronigs in hochster Pracht und Herrlichkeit, noch vor acht Tagen jene eigenwil= lig gebietenben Orbonnangen, und brei Tage nach ber fluchtig, von Solbaten nicht minber wie von Burgern verlaffen, ja von jenen mit bit= tern Bormurfen überhauft, bag er fie burch feine

Befehle ju ben Megeleien ihrer Mitburger verleitet habe!

Sier ift alles in Bewunderung und Freude über bas Geschehene, mahrend nur fehr Wenige barin eine Wieberholung resolutionarer Grauel und einen neuen Ans fang langen Glends feben. Wer tennt bie Bufunft; erforschen wir beshalb lieber Bergangenheit und Ber= anlaffung. Das Giend und die Grauel ber Revo-Lution betrachten bie Franzofen als abaethan und weit hinter fich liegenb; fie nennen Revolution und Krucht ber Revolution, mas ihre geselligen Berhalts niffe und ihr Staaterecht neu begrundet hat. Nimmt man biese Resultate hinweg, so bleibt als Revolution nur jene lange Bahn von Berbrechen und Bahnfinn. Rranfreich fann jest Schlechterbings nicht anbere regiert werben, als im Sinne ber neuen Unsichten, und ber Bebanke bas absolute Konigthum Lubwigs XIV unb XV wieder herstellen zu wollen, ist, abgesehen von feiner innem Bertehrtheit, gang unausführbar. Rarl X war und bleibt ben Frangofen vollig fremb, nahm ein Argerniß an all ihrem Denken und Thun, und wollte Land und Bolt nach bem Ginne von Leuten um= gestalten, die so wenig das mabre Christenthum als bie Jatobiner bas mahre Staaterecht befigen. ftand in einem Berhaltniffe zu Frankreich, wie Jakob II zu England. Man batte langer Alles ertragen, mare nicht ber Dauphin eine gang abnliche Ratur, zwischen

ber Dauphine und bem Bolke nicht ein Grund ewis gen Migtrauens und bie Erziehung bes Bergogs von Borbeaur gang ber jesuitischen Richtung anvertraut. Bu bem Allem tamen nun Minifter, vollig unfabig jum Berrichen; julegt baare Gewalt und Unrecht. Wenn furchtbare Leibenschaften losbrechen und Schlach: ten in ber Sauptstadt Taufenbe von Menschen bin= raffen, wenn Brrthumer und Thorheiten ber frubern Revolution wieber hervortreten, wer hat bie Saupt= Schuld? Dffenbar bie Regierung, welche bas Regieren nicht verstand. Wenn ein ganges Bolt mabrend folder Aufregung gefehmäßig und rubig wählt, alle Ungebuhr vermeibet, wenn es felbft im blutigen Rampfe noch ber Orbnung und bes Eigenthums ge= benft, wenn bie allgemeine Befinnung bas Un= glaubliche zu Stande bringt, wenn brei Tage hinreichen ein Ronigehaus zu fturgen, fo ift's abgefcomact gu fprechen, ale mare nur von Dobel und Ratobinern bie Rebe. Dber im Kall bas Bolt wirklich mit wilben Thieren zu vergleichen ift, warum haben benn bie Barter fie nicht beffer gezahmt ober beffer verwahrt? Es ift entfeglich, über alle Maagen entfeg= lich bag in einer ruhigen, friedlichen Stadt burch folde Diggriffe ein Gemebel entftehen tann, bas mehrern Taufend Menschen bas Leben kostet. herzzerreißend, wenn man bedenkt wie oft bier feit Sahrhunderten Blutftrome, angeblich immer für Freiheit und Religion, gestossen sind. Ich bin weit entfernt zu glauben, es werde von heute an Weisheit
und Mäßigung allein herrschen, weit entsernt, die
obwaltenden Schwierigkeiten, Gesahren, Irrthümer
zu verkennen; wie aber, wenn die andere Partei obgesiegt hätte, die Verehrer Miguels, des Sultans,
der formlosen Tyrannei, des unduldsamen Katholicismus
und jener Politik, die in Hrn. v. H. einen fanatischen
kobredner sindet? Was wäre dann wohl aus Frankreich und Europa geworden?

## Reunundfunfzigster Brief.

Den Iften August.

D. hat über unsere Reise nach Rouen und Havee so vollständig berichtet, daß ich fast nichts hinzuzussehen weiß; auch mag ich diesen Brief keinen Tag länger aufhalten. Abgesehen von dem Glück oder Unglück, daß wir die Schlacht nicht in Paris erlebten, war jene Reise im höchsten Grade angenehm und besohnend. Bum ersten Male habe ich gesehen, wie das Wort: la belle France nicht eine Erfindung der blosen Eitelkeit ist. So unbedeutend die Gegend nach den Niederlanden, so widerwärtig die Champagne erscheint; so fruchtbar, reich und mannichsaltig

Wenn ich Reapel und Seigbung die Normandie. ausnehme, tenne ich faum eine Stabt bie fo fcone Umgebungen hat ale Rouen, und die Sabrt auf ber Seine nach Savre bietet fast eine noch großere Dannichfaltigfeit ber Unfichten und Aussichten, als bie gerühmten Rhein = und Donaufahrten. Denn wenn auch jener Strom an sich minder bebeutend ift, so erweitert er fich boch fpater gum Deere, wenn et weniger anglebenbe Ruinen zeigt als ber Rhein, bann mehr freundliche Saufer und Schiffe aller Art, wenn bie Rebenhugel fehlen, fo find Saaten, Biefen und Beholz aller Gattungen mannichfaltiger gruppirt. Meilleraie, Caubebec und Quilleboeuf tonnen fich ben geruhmteften Duntten am Rheine wer Seite ftellen. Gleich anziehend waren am zweiten Tage bie Spaziergange um Savre nach Ingouville, St. Anbreffe und ben Leuchtthurmen. - Mitten in biefe friedlichen Benuffe ber fconften Natur fiel ber Ranonenichlag ber Politik hinein, und so langweilig und ermubend mir bie Consultationen über ein fieches Ministerium waren; so wichtig ward bie Sache, als ber eigenfinnige Konig fich mit biefen flaglichen Leuten thentifi= cirte und feit bem begonnenen Wiberstanbe nicht mehr von einem Sturge Polignac's, fonbern ber Bourboniben bie Rebe mar. Gine Stunde nach Empfang ber erften Nachrichten fagen wir im Bagen, fcheuten nicht die bedeutende Mehrausgabe ber Ertrapoft, und tamen unter allerhand Abentheuern, die B. be-Schrieben bat, ben Lag nach beendeten Befechten vielleicht auf bem erften Wagen in Paris an, ber burch die fich bie und da offnenden Barricaben hindurchs Lotfte. - In Savre, Rouen, überall biefelbe Ges finnung wiber bas Minnterium und ben Konia. Das hoflichfte Boet, bas eine Dame über ben letten fagte, mar: bon voyage! Die meiften außerten fich harter: er fen febulbig an allem übel, wortbruchig, eibbrus chia, strafbar. Beim ersten Bersuche, burch Colbaten das Erscheinen bes Journals von havre zu binbern, entstand ein gewaltiger Auflauf, ber gewiß mit Blutvergießen geendet hatte, wenn nicht ber flugere Maire in ber Stille bie weitere Vertheilung erlaubt und Solbaten wie Burger bewegt hatte, nach Saufe gu geben. Der Gerichtsprafibent erflarte: er malle fich nicht voreilig in die Sache mischen, komme fie aber an fein Tribunal, werbe man erkennen: teine Drbonnang durfe ein Gefes aufheben. Daffelbe hatten alle Ubvokaten in Rouen beschlossen und ihr Rechtsvotum in dem fortbauernd erscheinenden Blatte brucken laffen. Die Rube ward erhalten, weil man bie Debonnanzen nirgends vollzeg und die Solbaten nichts gegen bie Burger unternahmen. Jene unfinnigen Ordonnangen find die Quelle alles Unglude und bes Kalles ber Bourboniden! - Die Nationals wachen, die fich in Savre und Rouen gebilbet hate

ten, waren bereit, ber parifer auf bem erften Wint Alle Stabte, welchen man au Bulfe zu gieben. burch bas vorgeschlagene Bablgeles fast alle politische Bebeutung rauben wollte, werben fich gleicher Beife erklaren und weder Abel noch Bauern ihnen widerfprechen. Die bie Sachen fteben, ift feine Dacht auf Erben fabig, Rarl X jest beranftellen. Es mare unsinnig, wenn sich die fremben Machte für eine fo verhaßte, gang verlorne Sache in Bewegung fegen wollten. Gebe nur Gott ben obfiegenben Frangosen Einiafeit und Magiaung, bamit bas Unfraut einfaltiger und verwerflicher Unfichten, welches über bas Staaterecht fchon hervortreibt, bei Beiten ausgerottet werbe. Go fehr auch viele außere Erscheinungen benen ber ersten Revolutionsjahre gleichen, steben boch bie Sachen wesentlich anders. Die großen Fragen iener Bett, bie Grunde allgemeiner Patteiungen find beseitigt; man will und kann nach 40 jabriger Erfahrung nicht in biefelben Stufen ber Entwickelung gerathen. Wird Rarl X eine gang unbebeutenbe Derfon, bie in Rom Deffe bort ober liefet, fo hat Frankreich vielleicht auf lange binaus nichts von Pra-Beffer jeboch, er entfagte: tendenten zu fürchten. benn eine folche Stellung vertriebener Ronigshaupter ist eine Mine, die über furz ober lang fich ent gunden und entfetliche Bermuftungen berbeiführen fann.

Unser Abentheuer in S. Germain war lustig, lehrreich und ernsthaft zugleich. Man sieht an solchen Kleinigkeiten, wie in aufgeregten, sieberhaften Beiten alles rasch eine ganz unerwartete, unglaubliche Crisis herbeistühren kann. Hatte ich nicht meinen Paß bei mir gehabt, ich saße wohl noch als Ofsizier in Damenkleibern im Gefängnis.

S. ift zu hrn. v. — gegangen und hat ihn um eine Autorisation gebeten, die Nationalkokarde zu tragen. Antwort: er habe keine Autorisation zu ertheilen. — Er solle ihm darüber einen Rath geben. — Er sep kein Rathgeber. Genug für heute.

## Sechzigster Brief.

Paris, ben 2ten August 1830.

Paris bietet noch immer einen ganz ungewöhnlichen Anblick bar, ohne alle Wagen, ohne bie gewöhnliche Erleuchtung, ohne Theater, ja — ohne Regierung! Auf jeder Seite hort man die ungemessensten Lobsfprüche ber Tapferkeit und Mäßigung, welche die Einwohner von Paris gezeigt haben, und beides ist, von einem gewissen Standpunkte aus, völlig anges

meffen. Denn verglichen g. 25. mit ber Dekelei bet Bluthochzeit, bes Septembers 92, ja felbft bes 14ten Julius und 10ten Augusts, ift bie Beranlaffung naturib der und gultiger, bas Benehmen ebler, ber 3med arbier und preiswurdiger, die Aussicht gunftiger. Doch tann ich mir bie Stimmung reiner, ungetheilter Freude Rampften nicht Krangofen gegen nicht ankunsteln. Rrangofen? Glaubten nicht bie Golbaten, ihrem Gibe gemäß, gewattsamen Wiberftanb ber Menge brechen ju muffen? Sielten umgefehrt bie Burger es nicht für ihre heiligste Pflicht einen Kampf zu wagen, weil Gehorsam sie um alle Mittel gebracht batte, bie Grundlagen ihres offentlichen Lebens und Staate= rechts zu erhalten? Und biefen unfeligen Zwiespalt auszugleichen, floffen nicht Strome Bluts ba, mo ber Mittelpunkt aller Weisheit sepn sollte? So leer und unanwendbar ber Gebante ift, Minifter wegen irriger Unfichten peinlich anklagen zu wollen; fo ftrafbar ericheinen fie, wenn fie ben Rreis anerkannter Gefete burchbrechen und ihre Willfur an beren Stelle fesen Schon heut erheben fich Stimmen über wollen. bie Rothwendigfeit, Charte, Bahl= und Prefgefete in manden Punkten ju anbern; aber es banbelte fich hier weniger über ben Inhalt ber Orbonnangen, als über bie Form, welche Gefetwibriges jum Gefet erheben wollte. Uhnlicherweife, wie in ben fleis nen Rabbalgereien über Gefenius und Begicheiber, es von ber hichften Wichtigkeit war, ben Grundsat uns bulbfamer Einmischung bes Staates von dem Gange unserer religissen Entwickelung abzuhalten.

Sehr richtia führt jebe tiefere, staaterechtliche Un= terfuchung auf ben Sat von ber Unverletbarfeit bes Ronigs; aber biefer Gas halt gegen bie Rraft ber Gefühle und Leibenschaften nur Stich, wenn ber Ronig nicht vorfäglich und eigenwillig in die verantworts lichen Rreife binabsteigt ober unhaltbare Gage mit jenem richtigen in falfche Berbindung fest. burch verkehrte Deutung eines klaren Paragraphen ber Charte nach Belieben bie gange Gesetgebung an fich reißen, ohne bie Kammern zu fragen, fo ruft er natirtlich ben Gebanten hervor, ohne ihn Gefete zu machen. Die konigliche Erklarung: er fen berechtigt, in jebem Augenblice bas gange Staaterecht abzuschaffen, fteht gang auf berfelben Stufe jener jatobinifchen Inficht: man konne nach Willfur die Rechte ber Konige andern, fie abfeben und beftrafen. Die in ber Che und Familie finden fich auch im Staate bie brei Elemente bes Beburfniffes (bas Phyfifche, Mann und Weib, Starke und Schwache u. f. w.), bes Rechts (Bertrag, Bechfelfeitigkeit), ber Religion (Bertrauen, Liebe, Heiligung). Indem der Konig bie beschworne Charte allein andern wollte, verwarf er ben Standpunkt bes Rechts und trat in die Rreise ber Gewalt, die wider ihn entschieden habt. Das hochste Element

ber verklarenben, bulbenben, verfichnenben Liebe fehlt bis heut in Frankreich noch allen Theilen; ja bie meiften Doftrinen geben barauf binaus, es entbehrlich zu machen ober als entbehrlich barzustellen. Seit Heinrich IV hat es sich nur in einzelnen Augenblicken gezeigt, ift aber nie in bas gange innerfte Leben ber Arangolen übergegangen. Die Begeisterung für Deer führer in ber Siegesfreube machft auf gang anberem Boben, und kann jener Arucht aus bibern Regionen nicht gleich gestellt werben. Gern hatte ich bas Lebehoch, bem Bergoge von Drleans bargebracht, fur bas erfte Ungeichen eines innigern Berbaltniffes genommen; fonnte man fo fchnell vergeffen, wer feit 40 Sahren hier auf ahnliche Weise behandelt marb, bis au dem Rufe: vive la mort und vivent les ennemis!

Es bleiben noch große Gefahren, Jerthumer und Abwege. Bolkssouveranität, Republit, Königswahlen burch Alle, Bertilgung aller religiösen Formen, dies und ähnliches wird besprochen und empsohlen; aber ich wiederhole, daß sich die französische Revolution nicht in der ersten Weise wiederholen kann und wird. Es sehlen dazu Gründe, Mittel, Zwede, Hoffnungen! Des Königs Bestreben, durch Bürgerkrieg obzusiegen, kann Unglück herbeisühren, wird ihm aber nicht gelingen. Bleiben die Franzosen gemäßigt und einig, so kann und muß der Sieg (wie 1688 in

England) bereich Früchte tragen. hiebon find alle to überzeugt bas die Opposition, welche jest naturlich in gang anderer Urt entfteht, eber beilfam als gefahrlich wirten wirb. Die hat ein Ronig fo um nichts und wieber nichts folch ein Reich bin= nen brei Tagen verloren! Ich habe an coups d'état nie geglaubt, weil ihr volliges Miklingen über allen 3meifel gewiß und die großte Gefahr fur die tonig= liche Kamilie felbit baran gefnupft mar. Es find # biefe Tage ben Berrichern eine bringenbe Warnung, nie aus ben Rreifen ber Gerechtigkeit herauszutreten. eine wichtige Erfahrung, bag teine bewaffnete Dacht Die Despotie gegen unbewaffnete Burger burchfesen kann, wenn biese mit Festigkeit ihre Rechte verthei= bigen wollen. Das bamit verbundene Ungluck haben die Urheber zu verantworten; bis zum 25sten bachte niemand baran, andere Vertheibigungsmittel als bie des Wortes und ber Abstimmung anzuwenden. als ber Mund geschloffen, die Preffen zerschlagen, die Rammern aufgelofet, die Charte verlett und ber Rrieg damit erklart wurde, griff man zu ben Baffen und machte reinen Tisch für ein anberes Gebaube. Denn feit 14 Jahren tft, wie die Gefeksammlung beweiset, für die Entwickelung und Kortbitbung Krank reichs burch Gefete fast nichts geschehen; obgleich biefe Beit bem freien, unabhangigen Bange ber individuellen Kortschritte ungleich gunftiger war, als bie

Jahre bes Kaiserthums. Statt Mittwochs einen Bergleich einzugehen, befaht Karl X mit Kartatschen zu fenern, um seinen Begriff absoluten Königthums burchzuseben. Nicht darin liegt sein Bergehen daß er schiesen ließ, benn es kann Falle geben wo die hochste und ebelste Pflicht dies einem Könige gebietet; sonz dern daß er schießen ließ, um sein Unvechthun zu besichügen und durchzusehen.

Dir ifts gegenwartig wie heute, welche Streitig= feiten ich mit gewissen bekannten Politikern barüber batte, baß ihnen manche Dinge als hohe Beisheit, mir als Thorheit erschienen. Ich habe leiber Recht behalten. Go g. B. die Charte fer nur oftroiert (bamit ein heimliches Zeughaus der Willfur übrig bleibe, welches nun gum Berberben ber Ungeschickten in bie Luft geflogen ift); bie Abschaffung ber breifarbigen Rofarde (bie man irrig als Beichen aller Lafter betrachtete, fatt bas Gute festzuhalten und in bie brauchbare Erbschaft, ohne Erregung eines Gegenfates, einzurucken); bie Aufbebung ber Nationalgarbe (als zeige es Rraft, Schuldige und Unschuldige gleich: maßig zu behandeln und die letten zu beleibigen). Dies und Ahnliches hat nun feine harte Strafe gefunden, welche leicht auch die spanischen und neapos titanischen Bourboniden ergreifen durfte. - überhaupt hat die bloß retardirende Politik : M - 8 in biefen Tagen ben letten Stoß befommen; gebe

nur ber himmel, daß man nicht in das andere Erztrem verfalle und Rad schlage, statt ruhigen Schritztes vorwärts zu gehen.

## Einundsechzigster Brief.

An A. v. R.

Paris, ben Sten August 1830. (Konigs Geburtstag, Bivat!)

Sch erhielt Deinen Brief hier in einem Augenblicke, wo Dummheit und Ungerechtigkeit furchtbare Schlachsten in einer friedlichen Stadt und den Sturz eines Königshauses herbeisührten. Alles Andere ward über diese großen Ereignisse vergessen. Du wirst also dens ken daß deine Erzählung kleiner Begebenheiten, Wurssche und Zwecke bei mir keine Aheilnahme gefunden habe. Gerade umgekehrt. Ich fühlte bestimmter als seit langer Zeit, daß außerhalb all dieser ungeheuren Strömungen und Stürme ein ruhiger Hafen liegt, daß irz disch wichtige Ereignisse vermittelst der Geschichte zwar zur irdischen Unsterblichkeit eingeführt werden, durch jene stille, heitere Luft aber der auswärts gerichtete Blick noch tieser in die achte Ewigkeit hineinschaut. Ich sühlte daß der Maaßstab, wonach wir gewöhnlich die

Denn verglichen a. B. mit ber Degelei bet Bluthochzeit, bes Septembers 92, ja felbft bes 14ten Julius und 10ten Augusts, ift bie Beranlaffung natürlider und gultiger, bas Benehmen ebler, ber 3med größer und preiswurdiger, bie Aussicht gunftiger. Doch tann ich mir bie Stimmung reiner, ungetheilter Freube Rampften nicht Krangofen gegen nicht ankunsteln. Rrangofen? Glaubten nicht die Solbaten, ihrem Gibe gemaß, gemattfamen Wiberftanb ber Menge brechen gu muffen? Sielten umgefehrt bie Burger es nicht für ihre heiligste Pflicht einen Kampf au magen. weil Gehorsam sie um alle Mittel gebracht batte, die Grundlagen ihres offentlichen Lebens und Staats= rechts zu erhalten? Und biefen unseligen 3miespalt auszugleichen, flossen nicht Strome Bluts ba, wo ber Mittelpunkt aller Weisheit fepn follte? So leer und unanwendbar ber Gedante ift, Minifter wegen irriger Unsichten peinlich anklagen zu wollen; fo ftrafbar ericheinen fie, wenn fie ben Rreis anerkannter Gefete burchbrechen und ihre Willfur an beren Stelle feben Schon heut erheben fich Stimmen über mollen. bie Rothwenbigfeit, Charte, Bahl= und Prefgefebe in manchen Punkten zu andern; aber es banbelte fich hier weniger über ben Inhalt ber Droomanien, als über bie Korm, welche Gefetwibriges jum Gefet erheben wollte. Uhnlicherwelfe, wie in ben fleinen Rabbalgereien über Gefenius und Wegicheiber, es

von ber hochsten Wichtigkeit war, ben Grundsat uns bulbsamer Einmischung des Staates von bem Gange unserer religiosen Entwickelung abzuhalten.

Sehr richtig führt jebe tiefere, ftaatbrechtliche Un= terfuchung auf ben Sat von ber Unverletbarfeit bes Ronigs; aber biefer Gat halt gegen bie Rraft ber Gefühle und Leibenschaften nur Stich, wenn ber Ronig nicht vorsätzlich und eigenwillig in die verantworte lichen Kreife hinabsteigt ober unhaltbare Gase mit jenem richtigen in falsche Berbindung fest. Will er burch verkehrte Deutung eines klaren Paragraphen ber Charte nach Belieben bie gange Gesetgebung an fich reißen, ohne bie Kammern zu fragen, fo ruft er natirtlich ben Gebanten hervor, ohne ihn Gefete zu machen. Die konigliche Erklarung: er fen berechtigt, in jedem Augenblice bas gange Staaterecht abzuschaffen, fteht gang auf berfelben Stufe jener jatobinifchen Inficht: man konne nach Willfur bie Rechte ber Konige andern, fie abfeben und bestrafen. Wie in der Che und Familie finden fich auch im Staate bie brei Elemente bes Bedürfniffes (bas Phyfifche, Mann und Weib, Starte und Schwache u. f. w.), bes Rechts (Bertrag, Bechfelfeitigkeit), der Religion (Bertrauen, Liebe, Heiligung). Indem der Konig bie beschworne Charte allein andern wollte, verwarf er ben Standpunkt bes Rechts und trat in bie Rreise ber Gewalt. bie wiber ihn entschieben habt. Das hochste Clement

Gemeinen binausweisen - bis, im Kall etwaniger Um malaung, bie unter bem Parteinamen der Rationaliften Berjagten, ibre Gegner als aberglaubige Denftiter ver bammt batten ober bie evangelische Freiheit ermübet ber romischen Curie zu Rugen gefallen mare. laugne nicht, bas aus ber angegriffenen Schule manche fchlechte' Geiftliche hervorgegangen find, aber es giebt auch Rarren, die auf ber entgegenfesten hervorwuch: fen, und bie Plattheit ber erften verbient fo wenig Lob als verkebernber Sochmuth ber letten. Das auch bie geringhaltigften Naturen fich jest herausnehmen über G. bergufallen, war vorauszuseben; es ift nicht gu billigen, obgleich er es fich jugezogen und mit bem Heinlichen Martyrerthume weber fich noch Anbern genutt hat. - Diefe tobten Ubstraktionen, welche alles über einen angeblich vollkommenen Leiften folgen wollen, find ein Gift für Staat, Rirche, Wiffenschaft, Runft, Erziehung u. f. w. Neander hat fich über biefe Dinge vortrefflich ausgesprochen; ba man ihm aber feinen puritanischen Riede anhangen fann, weil er nicht (wie meine Wenigkeit) ins Theater geht, niemals getangt hat u. bgl., fo ist man von ber politisch = verkebernben Seite gegen ihn angerudt und hat gefagt: er ift ein Liberaler! Es giebt fein winbschieferes, unnaturlicheres Bunbnif als bas bes neumobigen Puritanismus und des auferstandenen Junkerthums. - Doch, marum schreibe ich aus Paris, mas ich nicht einmal aus

England) herelich Früchte tragen. Sievon find alle fo überneugt bag bie Opposition, welche jest naturlich in gang anderer Urt entfteht, eber beilfam ale gefahrlich wirten wird. Rie hat ein Ronig fo um nichts und wieder nichts folch ein Reich binnen brei Tagen verloren! Ich habe an coups d'état nie geglaubt, weil ihr volliges Miklingen über allen 3meifel gemiß und die großte Gefahr fur die tonigliche Kamilie felbit baran gefnupft mar. Es find . biese Tage ben Berrichern eine bringenbe Warnung, nie aus ben Rreifen ber Gerechtigkeit herauszutreten, eine wichtige Erfahrung, daß feine bewaffnete Dacht Die Despotie gegen unbewaffnete Burger burchfeben kann, wenn biefe mit Festigkeit ihre Rechte verthei= bigen wollen. Das damit verbundene Ungluck haben bie Urheber zu verantworten; bis zum 25sten bachte niemand baran, andere Bertheibigungsmittel als bie des Wortes und ber Abstimmung anzuwenden. als der Mund geschlossen, die Pressen zerschlagen, die Rammern aufgelofet, bie Charte verlett und ber Rrieg bamit erflatt wurde, griff man zu ben Waffen und machte reinen Tisch für ein anderes Gebaube. Denn seit 14 Sahren tft, wie die Gesessammlung beweiset, für die Entwickelung und Fortbilbung Frankreichs burch Gefese fast nichts geschehen; obgleich biefe Beit bem freien, unabhangigen Gange ber individuellen Kortschritte ungleich gunftiger war, als bie

Gewalt und des Gesetzes sur le sacrilège durchzusem fuchten.

Umwälzungen so wichtiger Art haben übrigens Einfluß auf jeben. Die bochfte Bahricheinlichkeit, baß bis zum britten August nichts Wichtiges gescheben werbe, bestimmte mich jur Reife nach Rouen und Savre. — Statt bich langer von Rirche und Staat zu unterhalten (woruber ich auch schon nach Berlin fchrieb), lieber noch ein Paar Borte jene Wir verließen Paris ben 26ften Reife betreffenb. Sulius Abends um eilf Uhr und langten bes folgenben Tages gegen Mittag in Rouen an. gofen, bie nacheinander bas Coupé mit uns theilten, fprachen naturlich von nichts als Politik. ein verständiger Landwirth, ber zweite bei ber Dili: genze angestellt, und weise barüber wie man ben Staat eiliast zu ordnen habe; aber schwach in Si: ftorie und Geographie, fo bag er glaubte Danzig lage an ber ruffifchen Grange, Ungern in Deutsch: land u. bgl. Er fragte, welche Sprache bie Preu: Ben fprachen, und ob es in unferem Baterlande Do: ften gebe? Tros aller Politik wußte er nicht, bag ber Kriebe zwischen Rugland und ber Turkei abgeschloffen worben.

Rouen ist nach neueren Begriffen eine häßliche Stadt mit engen frummen Straffen, andererfeits aber eben merkwurdig durch seinen alterthumlichen Charak-

bem großartigen Dom, die schone Rirche von St. Die Gegend ift ungemein reich und n u. f. w. n, und die Kahrt auf dem Dampfboote nach Sabat meine Erwartungen weit übertroffen. beiben Seiten bes Stromes geben in rafcher Rolge. fer, Felber, Wiesen, Gebuich in ber bunteften nnigfaltigkeit vorüber, bis endlich bei Quilleboeuf Sugelfetten gurudtreten und bas Meer in feiner ibenheit fich eroffnet. Es giebt auf Erben gewiß a Rluffahrten, die fo viel Schones, Reizendes, Bartiges binnen wenig Stunden ben erfreuten Reim barboten. Auf bem Dampfbote maren Krant, Englander (bie gutentheils tein Wort frangofifch tanden) und Deutsche. Bu ben letten gehörte Familie, eilf Ropfe ftart, bie aus ber Gegenb Saarbrud nach Umerifa auswanderte. m hatten fich mahrend ber Landfahrt in ber Ros e bes Wagens eingepact, zwei hatte man auf Imperiale unter bas Leber gesteckt, welches über Gepack gezogen ift. Bu meiner Vermunderung ich eine Krau gegen bies Leber ben beutschen nen Breier hinaufrufen, bis endlich zwei Urme auf bem Bauche liegenden Rinder hervorkamen ihr Fruhftuck in Empfang nahmen. Auf bem npfboote hatten fie boch Luft, Licht und frischen th. Die Regierungen follten bei folden Muswanngen mehr mit Rath und That hervortreten, um

fo manchem Elende vorzubeugen, was aus Untunde ber Berhaltniffe und Mittel zu entstehen pflegt.

In Savre ging ich sogleich zu Srn. 28., bem preußischen Conful, welchem mich br. v. 28. em: pfohlen hatte. Er führte uns auf die Anhohen von Angouville, welche febr icone Aussichten auf Stadt, Land und Meer barbieten. Nachbem wie uns am andern Morgen gebabet hatten, burchzogen wir Bugel und Thaler ber Umgegend, brangen vor bis zu ben auf einer boben Landspige erbauten Leuchtthur= men, überschauten bas mit Schiffen reich geschmudte Meer, ftartten uns in bem reizenden Dorfe St. Unbreffe mit einem guten Kruhftuck und kehrten endlich gur Stadt gurud. Die Nachricht von bem Unfange ber parifer Unruhen bestimmte mich ohne ben gering= ften Beraug babin gurudtgutehren. Unter einem furcht= baren Ungewitter fuhren wir ab nach Rouen, fanben biefe Stadt (gleichwie Savre) in bochfter Aufregung, jedoch ohne Blutvergießen, weil niemand versuchte die verabscheuten koniglichen Befehle zu vollziehen. Ausbleiben aller Diligenzen zwang uns Extrapoft zu nehmen. Wir mahlten ben niebern Weg, welcher oft ber Seine entlang führt. Mehre Aussichten, befonbere eine von bem erften boben Berge bieffeit Rouen, waren außerst schon. Rouen im Sintergrunde, bie Seine burch viele reichbemachsene Infeln verschonert, und auf ben Seiten alles, mas eine Landichaft anziehend und erfreulich machen fann. Die Fahrt ging rafch, aber bas, Umfpannen, Mangel an ben ohnebin elenden Rabridlets, politische Zweifel der Posthalter u. f. w. hielden und febr auf, und ob wir gleich ben gangen Tag, ber Beitersparung halber nur einige Abrifofen afen, langten wir erft in St. Germain an ale es bunfel marb. Alle Ginwohner biefer ichon ger legenen Stadt maren auf ben Stragen versammelt. Als wir in eine Seitenftraße einbogen, fturzten humberte hinter uns brein, fielen ben Pferben in ben 34: gel und wendeten mit großem Geschrei ben Magen Unterbef langte Rationalwache an, die uns fagte: n'avez pas pour, und bem Saufen : nous ne sommes pas des assassins, mais des Français: conduisons ces Messieurs à la mairie. Dies gefchah; ber Officier, welcher augenscheinlich jebe Berhandlung vor jenem Publikum vermeiben wollte, nahm mich eiligst ins Saus, feste mir bie Lage ber Dinge auseinander und rieth, mich nicht bloß gegen ihn, fondern auch auf der Mairie auszuweisen. Dhne bag er meine Paffe (meine Ergablung genugte ibm) feben wollte, ging ber Bug nach ber Mairie, beren Grille geschlossen wurde, um den ungeheuren Unbrang ber Menge abzuhalten. Gie hatten uns, in graue Staubmantel gebullt, für Garbeofficiere gehalten, bie in Weiberfleibern jum Konige burchschleichen ober Depeschen fortbringen wollten. Auf bem hofe ber Mairie 8

ward ber Pag gepruft, und meine laut vorgetragene Rechtfertigung volltommen genugenb befunden. wie S. war die Sache intereffant und tomisch; ich kann es nicht Muth nennen, bag wir keine Furcht batten. - Gie find Preußen (fagte ein Rationalger: bift), brave Leute, aber wenn fie wiebertommen woll ten, follte es ihnen (er zeigte fein Bewehr) fchlecht ergehen. - Deine Antwort: jeder muffe herr in feinem Saufe fenn, und bie Boller follten nur freund: icaftlich in Diligenzen zueinanbertommen, genel bem Aubitorium; mehre traten beran und ichuttelten mir bie Hand. Mit Muhe fanben wir einen Gafthof, fo überfullt waren bie meiften. Im anbern Morgen fuhren wir in Paris ein, und faben und berten bie macheuren Begebenheiten und Borfehrungen, welche vier Tage vorher kein Menfch geabnbet batte.

## Zweiundsechzigster Brief.

· Un ben Geheimenrath R.

Paris, ben 4ten Muguft 1830.

Mein theurer Freund! Die ungeheuren Ereigniffe, welche wir hier erleben, nehmen fo ben gangen Denifchen in Anspruch, bag man kaum an etwas Anderes

benken kann. Und wiederum ergreift mich bei dieser allgemeinen Unsicherheit, selbst dessen was am sestessen begründer seyn sollte, die Sehnsucht nach einem stillen, friedlichen Kreise. Während Königshäuser zus sammenstürzen und Herrscher wie Bolt ihre Rechte in Blut begründen, oder ihre Sünden im Blute abwaschen wollen, fühlt man daß Freundschaft und Ereue von Wenigen, die in den mittlern Regionen der Menschheit angestedelt sind, eine sicherere Gewähr sur Glück und Zufriedenheit darbieten, als wenn man am Boden zu kriechen gezwungen, oder auf Bergeschöhen den Sturmen ausgesetzt ist. Unser geselliger Freitag mit seiner ungeschriedenen Versassung, hat schon zehn stanzösische Constitutionen, und alte und neue Dynastien überdauert.

Ihr ethaltet in den Zeitungen so vollständige Berichte über alles, mas hier geschieht, daß ich um so
weniger etwas Erhebliches hinzuzusegen weiß, da ich
Bedenken trage manche interessante Manner zu besuchen, weil sie mit wichtigeren Dingen beschäftigt sind.
Deshalb nur Einzelnes wie es mie einfallt.

Die Herzoginn von Angouleme hat (so versichern Mehre) schon langst gesagt: ce Polignac nous perdra; anslatt aber barauf zu hoten, wies ber König sie an, sich nicht in ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten zu mischen und auf einige Wochen zu verreisen. Perronnet gab noch Sonnabend sein Wort

Abnli: an R., es werbe kein coup d'état erfolgen. chermeife hat man alle Gesandten getäuscht, und auf beftige Beschwerbe foll Polignac geantwortet baben: Si on trompe tout le monde, on ne trompe per-Die zeigte fich ber Konig beiterer, mehr à son aise, als vorigen Conntag, nachbem er ichon bie Orbonnangen unterschrieben hatte. Er aweifelte nicht am Gelingen; ja Dienstags, wo man fich schon herumschoß und Kanonen vor Polianac's Wohnung aufgefahren waren, empfing biefer noch in großer Spirée bie Gludwuniche furglichtiger Ultras. wenig wußten bie Einfaltigen, mas an ber Beit fep. Richtiger fab Marmont, ohne bas Rechte zu thun. Montags fprach er nach ber öffentlichen Sigung ber Afabemie lange allein mit Ch. gang im liberalen Sinn und nannte bie Sache tout à fait perdue, welche er versuchte Mittwochs mit Kartatichen burchauseben. Die Solbaten suchten bie beiben Seiten ber Seine. bie rue St. Honoré und bie Boulevards zu balten. und so Paris in mehre schwächere Theile zu gerfallen. Much wich bas Bolk meist wenn sie regelmäßig vorruckten, war aber sogleich an anderer Stelle in übergahl gur Sand, ober ichof aus ben Kenftern und binter ben Barricaben. Die Reiterei, anfangs am furcht barften, warb baburch und burch bie großen auf ben Boulevards gefällten Baume völlig unbrauchbar gemacht. In engern Strafen wurden ihnen bie unge

Berlin schreiben - ja nach Deiner Ansicht gar nicht Derten follte! - Aber find hier nicht ahnliche Streit-Fragen, nur in größerem Maafftabe, burchgefochten Unftatt ben Beariff bes und entichieben morben? Ronalisten (bei euch des Christen) zu erweitern, ims mer mehr und mehr barin aufzunehmen und bafür zu erziehen, hat man ihn immer mehr verenat und purificiet, bis es in gang Arankreich gar keinen fogenannten royaliste pur mehr gab, ben Ronig, fein Sofgefinde und feine unfihigen Minifter ausgenom: men! Eben fo nannten bie Congregationaliften jeden einen Undriften, der nicht blind auf ihre Worte schwur und für ihre 3mede wirkte. Go ifts nun bahin aes kommen, bag man binnen breien Tagen bies rebucirte Ronig = und Chriftenthum vollig fturgen tonnte! Die Geffürzten hatten Recht und Gefes übertreten, , bas rief bie Gewalt hervor. Bon bem Augenblicke, wo ber Kampf entschieben mar, trat jeber in feine friedlichen Berhaltniffe gurud, und gang abweichend von so vielen abnlichen Erscheinungen, gesellte fich Magigung zur Tapferteit. Nun bedarf man ber Beisheit, um von bem Siege ben rechten Gebrauch zu machen. Die erften Tage find gludlich vergangen, fie waren bie gefährlichsten; von Karl X und ber Republit ift gleichmäßig nicht mehr bie Rebe, und ein anderes Staats = und Rirchenrecht wird hoffentlich ob= fiegen, als mas die Bertheibiger ber unumschrankten Di.

电话.

Service Service

6000

Sim

William!

MW.

We J

ali ii

bess

40

es.

-

80

99-

250

-

24

if be Si der Tour wife de ben Herry vo Siefer Musey Both day Bachte am singdo me Tusfide m über leimangen in ben Ram= mi nach meniger bei bem та бытат поф and his Andreitlets ju Die Biem, Sti gewöhnlich We linem The trir aber - 100 Charlett Gitte - spileden bui the second state of the second - In he ber to distance on be an State and; we Serin men temp, Witte Eine ber Santes, cine Heat to

ter, bem großartigen Dom, bie schone Rirche von St. Duen u. f. w. Die Gegend ift ungemein reich und Schon, und die Kahrt auf dem Dampfboote nach Das vre hat meine Erwartungen weit übertroffen. zu beiben Seiten bes Stromes geben in rafcher Kolge, Dorfer, Felber, Wiesen, Gebufch in ber bunteften Mannigfaltigfeit vorüber, bis enblich bei Quilleboeuf Die Bugelfetten gurudtreten und bas Meer in feiner Erhabenheit fich eroffnet. Es giebt auf Erben gewiß wenig Fluffahrten, die fo viel Schones, Reizendes, Großartiges binnen wenig Stunden ben erfreuten Reifenden barboten. Auf dem Dampfbote maren Frantgofen, Englander (bie gutentheils fein Wort frangofisch verstanden) und Deutsche. Bu ben lesten gehörte eine Kamilie, eilf Ropfe ftart, die aus der Gegend von Saarbrud nach Umerika auswanderte. bavon hatten fich mahrend ber Landfahrt in ber Ros. tonbe bes Bagens eingepact, zwei hatte man auf ber Imperiale unter bas Leber geftect, welches über bas Gepack gezogen ift. Bu meiner Bermunberung bore ich eine Frau gegen bies Leber ben beutschen Ramen Breier hinaufrufen, bis endlich zwei Urme ber auf bem Bauche liegenben Kinder hervorkamen und ihr Fruhstud in Empfang nahmen. Auf bem Dampfboote hatten fie boch Luft, Licht und frischen Die Regierungen sollten bei folden Auswanberungen mehr mit Rath und That hervortreten, um

barftellen und fturgen zu konnen. Überall ift ber Ro: nig mit feinen Borfchlagen um brei Tage ju fpat gefommen, auch mit bem lesten, fur ben Bergog von Borbeaur abzudanten. Bielleicht batte biefer Ausweg bie Legitimitat mit ben neuen Bunfchen und Doffnungen am Beften verfohnt, bie fremben Machte am leichtesten beruhigt, und alle Unspruche ber abgesetsten Linie vollig beseitigt; jest ift aber teine Aussicht vorhanden, daß biefe talten Betrachtungen über leibenichaftliche Wunsche und Hoffnungen in ben Rammern obsiegen werben. - und noch weniger bei bem großen Saufen. Ich wollte gestern mit hermann nach St. Cloud fahren und fuchte, als bie Kabriolets gu viel forberten, Plate in ben Bagen, bie gewöhnlich auf dem Dlate Louis XVI steben. Ebe wir aber anlangten, gewahrten wir, bag alle Leute mit Gute ober Gewalt gezwungen wurben, auszusteigen; brei Quafisansculotten setten fich bann mit ihren Flimten in bas Rabriolet, zwei binten, einer oben auf. Dim vorwarts. Auf unsere Fragen erfuhren wir; ba ber Ronig nicht auch fur ben Bergog von Borbeaur ent fagen wolle, ziehe bas parifer Deer nach Rambouillet; wir werben, fagte einer, bas alte Schwein fcon zwingen. In die Strafe Roban zurudfehrend, borten wir neuen Lerm. Balb murben beibe Seiten ber Strafe von Parifern, meift geringen Stanbes, ein-. genommen, die fich angefaßt hatten und fingend vor- . marts chaffirten. Die Ditte ber Strafe fullten bie Schaaren an melde aus Roven und Elbenf ben Das rifern zu balfe gagen. Gefleibet auf die buntefte Weise, bewaffnet und unbewaffnet, Beifall auf allen Seiten, aus ben Kenftern u. f. w. Un bie Geschaftsfragen: wo wieben wie wohnen, was werben wir effen, was follen wir thun, hatte wohl feiner gebacht. Das findet fich, ba viel Größeres leicht ju Stande gebracht worben. Spater wollten wir nochmals nach ben Champs élisées geben, borten aber ichon in ber Strafe Mivoli groß Geschrei vom Dlate Louis XVI her. Balb fahen wir ein Rabriolet in vollem Galopp naben, befs fen Ruticher ber Requisition nach Rambonillet zu fahren, nicht Rolae leiften wollte und beshalb von bem Dobel verfolgt wurde. In bem Mugenblide, wo er gwis ichen und und ber Denge war, fielen brei Schuffe binterber, bie ibn ober auch uns hatten treffen tonnen. Go rafd und nachbrucklich find bie Mittel, Biberfpruche gegen die Bunfche bes fouverainen Bolts zu beseitigen. Done Anführer, Befehl, Ordnung, Lebensmittel find geftern amifchen amei bis gehn Uhr einzeln, paarweife, haufenweife, funfundzwanzig taufend Menschen (nach ber geringsten Angabe) gen Rambouillet aufgebrochen, um (wie fie fagen) ber Sache ein Ende zu machen. Bielleicht entsagt ber Ronig auch für ben Bergog von Borbeaux, wenn er biefe Bewegungen erfahrt; vielleicht ift er ichon entfloben

barftellen und fturgen zu konnen. Überall ist ber Ro: nig mit feinen Borfchlagen um brei Tage au fpat gekommen, auch mit bem lesten, für ben Bergog von Borbeaux abzudanken. Bielleicht hatte biefer Ausweg bie Legitimitat mit ben neuen Bunfchen und Soffnungen am Beften verfohnt, bie fremben Dachte am leichtesten beruhigt, und alle Unspruche ber abgefetten Linie vollig beseitigt; jest ift aber keine Aussicht vorbanden, bag biefe talten Betrachtungen über leibenschaftliche Wunsche und Hoffnungen in ben Rammern obsiegen merben, - und noch meniger bei bem großen Saufen. Ich wollte gestern mit hermann nach St. Cloud fahren und fuchte, als bie Rabriolets gu viel forberten, Plate in ben Wagen, die gewöhnlich auf dem Plate Louis XVI steben. Che wir aber anlangten, gewahrten wir, bag alle Leute mit Gute ober Gewalt gezwungen wurben, auszusteigen; brei Quafisansculotten fetten fich bann mit ihren Flimten in bas Rabriolet, zwei binten, einer oben auf. Dim vorwarts. Auf unsere Fragen erfuhren wir: ba ber Ronig nicht auch fur ben Bergog von Borbeaur ent fagen wolle, ziehe bas pariser Deer nach Rambouillet; wir werben, fagte einer, bas alte Schwein ichon zwingen. In die Strafe Roban zurudfehrend, borten wir neuen Lerm. Balb wurben beibe Seiten ber Strafe von Parifern, meift geringen Stanbes, eingenommen, die fich angefagt hatten und fingend vormarts daffirten. Die Mitte ber Strafe fullten bie Schaaren an welche aus Rouen und Elbeuf ben Das rifern zu Salfe gagen. Gelleibet auf bie buntefte Weise, bemaffnet und unbewaffnet, Beifall auf allen Seiten, aus ben Kenftern u. f. m. Un bie Geschafte fragen: wo werben wie mobnen, was werben wir effen, was follen wir thun, hatte wohl keiner gebacht. Das finbet fich, ba viel Großeres leicht zu Stande gebracht worben. Spater wollten wir nochmals nach ben Champs élisées geben, borten aber ichon in ber Strafe Rivoli groß Geschrei vom Plate Louis XVI her. Batd fahen wir ein Rabriolet in vollem Galopp nahen, befs fen Rutscher ber Requisition nach Rambonillet zu fahren, nicht Folge leiften wollte und beshalb von bem Dobel verfolgt wurde. In bem Mugenblide, wo er zwis ichen und und ber Denge mar, fielen brei Schuffe hinterber, bie ihn ober auch uns hatten treffen tonnen. Go rafd und nachbrucklich find bie Mittel, Biberfpruche gegen die Bimiche bes fouverginen Bolls gu beseitigen: Done Unführer, Befehl, Ordnung, Lebensmittel find geftern zwischen zwei bis gehn Uhr einzeln, paarweife, haufenweife, funfundamangig taufenb Menschen (nach ber geringften Ungabe) gen Rambouillet aufgebrochen, um (wie fie fagen) ber Sache ein Ende zu machen. Bielleicht entfagt ber Konig auch fur ben Bergog von Borbeaur, wenn er biefe Bewegungen erfährt; vielleicht ift er ichon entfloben

ober fortgeführt, ehe bie Schaaren anlangen; viel: leicht entfieht ein furchtbarer Rampf zwischen ihnen und benen, die es fur ihre beiligste Pflicht batten, feine Person ju ichugen, wenn fie auch feinen Theon nicht retten konnten; vielleicht wird er, mit feiner gangen Familie ermorbet!! Belche entfehliche Biel: leicht, beren Beantwortung man ruhig in ber nichften Zeitung erwartet! - In Paris ift fcheinbar Alles wie gewohnlich: bie Laben offen, bie meiften Geschafte im Bange, man ift, trintt, lacht, - und feeut fich vor allem ber neuen, gludlichen Beit bie von jest an beginnt. Ich gebe gern ju, bag man fruber nie fo fehr jur Gelbsthulfe ift hingetrieben worben, bag gunftigere Musfichten, als in abnlichen Berbaltniffen wahrend ber Revolution, auf ein gludliches Ende vorhanden find; aber bie Crifis ift noch nicht bie Befunbheit felbit, fondern nur ein Wenbepuntt ber Rrant-Als die Regierung fundhafterweise aus ben beit. Rreifen bes Rechts und ber gefeslichen Entwickelung beraustrat, gab fie ben Musgang in bie Sanbe ber bloßen Gewalt. Die Gewalt ber Maffen bat wiber fie entschieden, die Gewalt ift noch bei biefen Massen und eine bochst schwierige Aufgabe fie ihnen zu entwinden, ohne daß sie beleidigt und zu neuem Aufstande wider bie neuen Saupter aufgereizt werben, Der Ungehorsam gegen ungerechte Befehle, und bet Ungehorfam gegen nothwendige Befchrantungen, liegt

- so nabe beieinanber. Sat eine unfahige Regierung jenen herbeigeführt, wird es ber tuchtigften fcmer, den letten auszutreiben. Strenge ift oft unmöglich, und Nachgieblateit gefahrlich. Wenn indes, nach bem Sprichworte, ber Gebrannte bas Feuer fcheut, fo hat man Grunde in Ungahl zu hoffen, die Frangofen werden eines neuen Berfuchs die Feuersbrunft einer ichlechten Revolution anzugunden, fo Meister werden, wie bie Englander 1688. 3ch hoffe, es follen gleich= maßig fur fie und fur Europa aus diefen Ereigniffen gludliche Folgen bervorgeben: eine Contrerevolution im Sinne ber intoleranten Geistlichkeit, ber eingebil= beten Abeligen, ber unfahigen Minister und bes verfteinerten Ronigs, tonnte niemand munichen. Regierungefoftem -6 und -6 mare bann, unter Bermittelung auch wohl über Frankreich nach Deutschland gewandert und gang Europa auf eine irrige Beife rudlaufig geworben. Gebe ber Simmel, ... baß die Ministerien in rechte Banbe kommen, die zuerst Ungestellten werden sich schwerlich lange erhalten; erft allmalig, wenn ber Boben beruhigt ift, fann man lange fest barauf stehen. 3ch habe große Uch= tung vor G.; ob er aber Scharfblick, Gewandt: beit, rafchen Entschluß und Geschaftetenntnig befigen wirb, um als Staatsmann bas Innere Frankreichs zu leiten, Personlichkeit genug Allen zu imponiren,

fo manchem Elende vorzubeugen, was aus Unkunde ber Berhaltniffe und Mittel zu entstehen pflegt.

In Savre ging ich fogleich ju Srn. 28., bem preußischen Conful, welchem mich br. v. 20. em: pfohlen hatte. Er führte und auf die Unboben von Ingouville, welche fehr ichone Aussichten auf Stadt, Land und Meer barbieten. Nachdem wie uns am andern Morgen gebadet hatten, burchzogen wir Sugel und Thaler ber Umgegenb, brangen vor bis gu ben auf einer hoben Landspige erbauten Lenchtthur= men, überschauten bas mit Schiffen reich geschmudte Meer, ftartten uns in bem reizenden Dorfe St. Unbreffe mit einem guten Fruhftuck und fehrten endlich gur Stadt gurud. Die Nachricht von bem Unfange ber parifer Unruhen bestimmte mich ohne ben geringften Beraug babin gurudgutebren. Unter einem furcht= baren Ungewitter fuhren wir ab nach Rouen, fanben biese Stadt (gleichwie Savre) in bochfter Aufregung, jedoch ohne Blutvergießen, weil niemand versuchte die verabscheuten koniglichen Befehle zu vollziehen. Ausbleiben aller Diligenzen zwang und Ertrapoft zu nehmen. Wir mahlten ben niebern Weg, welcher oft ber Seine entlang führt. Dehre Mussichten, befonbere eine von dem erften hohen Berge dieffeit Rouen, waren außerst schon. Rouen im hintergrunde, bie Seine burch viele reichbemachsene Infeln verschonert, und auf ben Seiten alles, was eine Landschaft an=

ziehend und erfreulich machen fann. Die Fahrt oing rafch, aber bas. Umspannen, Mangel an ben ohnehin elenden Rabrislets, politische Zweifel ber Poffhalter u. f. w. bielten uns fehr auf, und ob wir gleich ben gangen Tag, ber Beitersparung halber nur einige Abrifofen afen, langten wir erft in St. Germain an als es buntel warb. Alle Einwohner biefer fcon ger legenen Stadt waren auf ben Strafen verfammelt Als wir in eine Seitenftraße einbogen, fturgten Sums berte hinter uns brein, fielen ben Pferben in ben 36gel und wendeten mit großem Gefchrei ben Bagen Unterbes langte Rationalwache an, die mes fagte: n'avez pas pour, und bem Baufen: nous ne sommes pas des assassins, mais des Français; conduisons ces Messieurs à la mairie. Dies ae ichah; ber Officier, welcher augenscheinlich jebe Berhandlung vor jenem Dublikum vermeiben wollte, nahm mich eiligst ins Saus, feste mir bie Lage ber Dinge auseinander und rieth, mich nicht bloß gegen ihn, sondern auch auf der Mairie auszuweisen. Dhne baß er meine Paffe (meine Ergablung genügte ihm) feben wollte, ging ber Bug nach ber Mairie, beren Grille geschloffen wurde, um ben ungeheuren Undrang ber Menge abzuhalten. Sie hatten uns, in graue Staubmantel gebullt, für Garbeofficiere gehalten, bie in Meiberfleibern jum Konige burchschleichen ober Depes fchen fortbringen wollten. Auf dem Sofe ber Mairie fo mandem Elende vorzubeugen, was aus Unkunde ber Berhaltniffe und Mittel zu entstehen pflegt.

In Savre ging ich sogleich zu Srn. 28., bem preußischen Conful, welchem mich Dr. v. 28. em: pfohlen hatte. Er führte uns auf die Unboben von Ingouville, welche fehr schone Aussichten auf Stabt, Land und Meer barbieten. Nachbem wie uns am andern Morgen gebabet hatten, burchzogen wir Bugel und Thaler ber Umgegend, brangen vor bis zu ben auf einer boben Landspite erbauten Leuchtthur= men, überschauten bas mit Schiffen reich geschmudte Meer, startten uns in bem reizenden Dorfe St. Unbreffe mit einem auten Fruhftud und febrten endlich gur Stadt gurud. Die Nachricht von bem Unfange ber parifer Unruhen bestimmte mich ohne ben gering= ften Beraug babin gurudgutebren. Unter einem furcht= baren Ungewitter fuhren wir ab nach Rouen, fanben biefe Stadt (gleichwie Savre) in bochfter Aufregung, jedoch ohne Blutvergießen, weil niemand versuchte bie verabscheuten koniglichen Befehle zu vollziehen. Ausbleiben aller Diligenzen zwang und Ertrapoft zu nehmen. Wir mahlten ben niebern Weg, welcher oft ber Seine entlang führt. Dehre Mussichten, befonders eine von dem erften hoben Berge dieffeit Rouen, waren außerst schon. Rouen im hintergrunde, die Seine burch viele reichbewachsene Inseln verschonert, . und auf ben Seiten alles, mas eine Lanbichaft an-

giebend und erfreulich machen fann. Die Sahrt oing rafch, aber bas Umfpannen, Mangel an ben ohnehin elenden Rabriclets, politische Zweifel der Posthalter u. f. w. hielten uns fehr auf, und ob wir gleich ben gangen Tag, ber Beitersparung halber nur einige Abrifofen affen, langten wir erft in St. Germain an als es buntel marb. Alle Ginwohner biefer icon ger legenen Stadt maren auf ben Strafen versammelt. Als wir in eine Seitenftraße einbogen, fturzten Sumberte binter uns brein, fielen ben Pferben in ben 360 gel und wendeten mit großem Gefchrei ben Bagen Unterbef langte Nationalwache an, bie uns fagte: n'avez pas pour, und dem Saufen: nous ne sommes pas des assassins, mais des Français; conduisons ces Messieurs à la mairie. Dies geichah: der Officier, welcher augenscheinlich jede Berhandlung vor jenem Dublifum vermeiben wollte, nahm mich eiligst ins Saus, sette mir die Lage ber Dinge auseinander und rieth, mich nicht bloß gegen ihn, fondern auch auf der Mairie auszuweisen. Dhne bag er meine Daffe (meine Ergablung genügte ibm) feben wollte, ging ber Bug nach ber Mairie, beren Grille geschlossen wurde, um den ungeheuren Unbrang ber Menge abzuhalten. Sie hatten uns, in graue Staubmantel gebullt, für Garbeofficiere gehalten, bie in Beiberkleibern zum Konige burchschleichen ober Depeschen fortbringen wollten. Auf bem hofe ber Mairie II. 8

warb ber Paf gepruft, und meine laut vorgetragene Rechtfertigung volltommen genugenb befunden. wie D. war die Sache intereffant und tomifch; ich kann es nicht Duth nennen, bag wir teine Furcht batten. - Gie find Preußen (fagte ein Rationalgarbist), brave Leute, aber wenn fle wiederkommen wollten, follte es ihnen (er zeigte fein Gewehr) fchlecht ergeben. - Deine Antwort: jeder muffe Berr in feinem Saufe fenn, und die Boller follten nur freund: Schaftlich in Diligenzen zueinanberkommen, gefiel bem Aubitorium; mehre traten beran und ichuttelten mir bie Sand. Mit Muhe fanden wir einen Gafthof. so überfullt waren die meisten. Am andern Morgen fuhren wir in Paris ein, und fahen und borten bie mageheuren Begebenheiten und Bortehrungen, welche vier Tage vorher tein Mensch gegbnbet batte.

## Zweiundsechzigster Brief.

4 An ben Gehelmenrath R.

Paris, ben 4ten Muguft 1830.

Mein theurer Freund! Die ungeheuren Ereigniffe, welche wir hier erleben, nehmen so ben ganzen Menischen in Anspruch, bag man kaum an etwas Anderes

benken kann. Und wieberum ergreift mich bei dieser allgemeinen Unsicherheit, selbst dessen was am sestessten begründet seyn sollte, die Sehnsucht nach einem stillen, friedlichen Kreise. Während Königshäuser zussammenstürzen und Herrscher wie Bolt ihre Rechte in Blut begründen, oder ihre Sünden im Blute abwaschen wollen, fühlt man daß Freundschaft und Kreue von Wenigen, die in den mittlern Regionen der Menschiet angestedelt sind, eine sicherere Gewähr für Glück und Zufriedenheit darbieten, als wenn man am Boden zu kriechen gezwungen, oder auf Bergesthöhen den Stürmen ausgeseht ist. Unser geselliger Freitag mit seiner ungeschriebenen Versassung, hat schon zehn französische Constitutionen, und alte und neue Dynastien überdauert.

Ihr erhaltet in den Zeitungen so vollständige Berichte über alles, mas hier geschieht, daß ich um so
weniger etwas Erhebliches hinzuzusezen weiß, da ich Bedenken trage manche interessante Manner zu besuchen, weil sie mit wichtigeren Dingen beschäftigt sind.
Deshald nur Einzelnes wie es mie einfallt.

Die Heizoginn von Angouteme hat (so versichern Mehre) schon langst gesagt: de Poliguac nous perdra; ausstatt aber barauf zu hoten, wies ber König sie an, sich nicht in ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten zu mischen und auf einige Wochen zu verreisen. Perconnet gab noch Sonnabend sein Wort

säule, welche Ludwig XVI an dem Orte seiner him richtung errichtet werden sollte, prangt jest die Inschrift: monument de la Charte. So wie die Ultraropalisten auch das Nothwendige als freche Willtur, das Heilsame als verderblich, das Sole als verächtlich bezeichneten, sobald es in und mit der Revolution oder durch dieselbe hervarwuchs; so möchte die äußerste Gegenpartei alle Thorheit als Weisheit und alle Verbrechen als eble Thaten darstellen, sobald sie irgend mit revolutionnairen Ansichten in Verdindung traten.

— Es ist ganz irrig, die Ereignisse der letzten Tage einer umfassenden alten Berschwörung der Liberalen zuzuschreiben. Diese Berschwörung bestand lediglich darin, daß sie die Stimmung Frankreichs für sich gewannen, was der Regierung ungeachtet größerer Hülfsmittel mißlang. — Als unter solchen Berzhältnissen die von Allen hochverehrte Charte wesentlich übertreten ward, mußte das Wort: fermons les doutiques, von den größten Folgen seyn.

Lebt wohl in eurem gludlichen Berlin, wo man keinen Konig zu verjagen, keine Berwundeten zu heizlen, keine Erschlagenen zu beweinen hat. Doch führt Gott alles hinaus zu seinem Ruhme und unserer Heiligung! Lebt wohl.

## Dreiundsechzigster Brief.

Un D. Cr.

Paris, ben 6ten Muguft 1830.

Muf Ihren Brief politifchen Inhalts haben Sie felts bem fo viel weltgeschichtliche Antworten erhalten, bag ich nichts hinzuzufügen weiß .- Dit Recht wollten Sie (fo wenig wie ich) an Gewaltschritte glauben, bevor man nicht ben augenscheinlichsten Beweis führe, bag ber Ronig mahnsinnig ober regierungs = und lebensfatt fen. Er ist es aber gewesen auf unbegreifliche Welfe! Und die elenden Minister mochten ihre Dummheiten und Berbrechen gern als eine Chrenfache und als lobliche Treue gegen ihren Berrn barftellen, mahrend fie burch ihre Aufreizungen und ihre Nachgiebigkeit bas Berberben herbeiführten. 3ch weiß tein Beifpiel, baß jemand. so.. sans rime et sans raison ein solches Reich verloren : babe. Bei Napoleon begreift man, wie er fich auf ben allerbings auch thorichten Sag festfuhr: Alles ober Richts; aber zu fagen: biefe Minister, ober teine, ift so thoricht daß die Sprache bafür leinen hinlanglich ftarten Ausbruck befigt. Undbie Hoffchranzen, welche bas neue Softem noch Dienftage laut priefen, glanzenben Angefichts ben Sieg

vertundeten und dem Fürften Polignac bemuthig auf: marteten, find Mittwoche wie Spreu auseinandergefahren, laut biejenigen anklagend, beren willige Rnechte fie noch bor wenig Stunden maren. Von feinem tennt man eine eble That, ober auch nur ein traftiges Wort, und die Burudgefesten welche ein folches gegen ben Ronig ausgesprochen hatten, find mit Strenge, ober hochstens mit felbftgefälligem lächeln abge wiesen worden. Der Ronig lebte best thoriditen Aberglaubens: er habe eine bobere Bofation von Gott für alles mas ihm gut bunte. - Das Geheimniß ber bevorstehenden Gewaltstreiche ift nur zu aut bewahrt worben; vielleicht hatten fich bie Biberfpruche ber fremben Gefandten fo gefteigert, bag man ichuchtern geworben mare. Unterrichtete behaupten : im Ministerialrathe habe man berathen, ob nicht Einzelnen 2. B. R. ein Wint zu geben fen; aber befchlofe fen Mlle mußten gleichmäßig moftificirt werben. Und biefen Befchluß, erzählt man, hielten bie Berren febr gewiffenhaft, um befto einträglicher in ben Fonds à la baisse zu spielen! Jest spielt man mit ihren Ropfen à la baisse; obgleich feber, ben folche Schande und fold Unrecht nicht jurudichrecht, taum einen Ropf hat, der des Abschlagens werth ist. Die brei R. find zu Pepronnet gegangen und ber altere bat ibm gefagt: ihr Haus sen immer rovalistisch gewesen und habe manchen Konig auf die Beine geholfen. Er

resoge die Hande funfbundertmal umwenden, ebe er einen Gewaltstreich versuche. Perronnet gab Wort und Handschlag, davon sen nicht die Rebe. Das bieß jenen Leuten, regieren im großen Stole. abermuthig man noch Dienstags am Sofe war, fo gang hatte man Mittwoch ben Ropf verloren, und Der Dauphin nahm fich noch kläglicher als ber alte Konig. Gehr gunftige Bebingungen bie noch Mittwochs' bargeboten wurden, wollte und konnte niemand Donnerstags bewilligen. — Db zum Glude Frankreichs und Europas? Mich gemahnts wie ein schlechtes Hauswesen, wo man sich mit einer nichts: musigen Rrau, ober einem nichtenusigen Manne binqualt; vielleicht beffer eine Explosion, bie zu eis nem festen Entschlusse führt, ale ein langes, fieches Beben.

Wenn man über die Regierenden zu erstaumen Ursach hat, dann noch mehr und auf erfreulichere Weise über das Volk. Daß dies Gewalt braucht, wenn man ihm gegenüber Gewalt für Recht ausgiede, ist sehr natürlich, und jene Regierenden löseten die bürgerliche Ordnung zuerst auf. Nun hat sich aber das Volk nicht bloß gewaltiger (was öfter vorkommt) sondern auch gerechter und gemäßigter gezeigt, als Sr. Durchlaucht Hr. Polignac und Sr. Ercellenz hr. Pepronnet. Wären die Sanskulotten in ihrer Urt dem Könige und den Ministern gleich ger

mefen, bas Unbeil hatte gar teine Grangen gehabt. -Bon bem Mariche gen Rambouillet, ber gerechte Kurcht erweckte, find Alle ruhig und gemäßigt zurud: gekehrt, haben fich willig ben Befehlen gefügt und selbst festgesett: sie wollten jeden todtschießen, der sich betrinke, ober Freveleien begebe. Beim Ginzuge bes Herzogs von Chartres hat man nur ihn und ben Bergog von Driegns als folden boch leben laffen, ohne ben Entscheidungen ber Rammern vorzugreifen. Dies große Beispiel bestätigt ben Sag: man tonne im schlechten Sinne revolutionnair fenn auf bem Throne, wie in der Butte. Das Geltenere aber ift: Die Da= figung und Gerechtigkeit, welche oben fehlte, nach beenbetem Rampfe, ja mahrend beffelben, in der Menge So hoffe ich, nachbem bie erften Tage zu finden. ohne weitere Ungebuhr vorübergegangen find, einen gludlichen Ausgang fur Frankreich, ob ich gleich wohl weiß, daß auf ahnliche Wunder nicht mit Sicherheit zu rechnen ift. Bare ber Bergog von Orleans nicht aufgetreten, burfte die größte Uneinigkeit eingebrochen fenn. Lange schwankte er, was zu thun fen und ierte fluchtig und in hochster Gemuthebewegung mahrend ber Racht vom Donnerstag auf ben Freitag in ben Felbern bei Surennes umher, um nicht willenlos einer ber beiben Parteien in bie Banbe zu fallen. -Die wenigen Unhanger Napoleone II verschwinden. bie gahlreicheren ber Republit treten gurud, Bein-

rich V hat mur sehr wenkge Stimmen, und um fonell zu enden (was bringend nothig ift) wied man in diefen Tagen ben Herzog vom Orleans zum Konig er-Elaren. Damit ift nicht alter Tage Abend, und Beis ben, Parteien, Diffgriffe weeben menfchilderweise nicht ausbleiben, aber wet hat biefe Ummalanna herbefatfahrt ? Gie tamm, recht benubt, großen Bottheib bringer, mabrent ein Gieg ber Minifter zweifelsohne bidiff verberblich genvoeben mare. - Bas bie Berlettebenheit unferer politifchen Anfichten betrifft, fo liegen fie nicht im rechten, bber linken Centrum, mas mas thematifch eine Thorheit ift, und auch politisch im Wefentlichen zusemmenfällt; fie liegt barfit; baf Gie ben Rriegsfürften, ben Weltsturmer, bie Gottesgeiffel Rapoleon, für einen Friedensfürften, Beltbeglücker und Erlofer halten. Die rechten frangofischen Liberalen find feineswegs biefer Meinung, und auch Gie werden barüber zu anderen Ansichten kommen, sonst muffen Sie überall die bret haupttugenden ber Gerechtigkeit, Dagigung und Beibheit, ber blogen Tupferkeit jum Opfer bringen. Freilich gehe ich noch einen wesentlichen Schritt weiter und behampte; jene vier Rarbinaltugenben reichen nicht aus Familie, Stadt und Staat zur hochften Bolleommenheit zu erheben; es gehoren bie brei driftlichen Saupttugenben, Glaube, Liebe und Soffnung gur letten Berflarung. bies wichtige Kapitel kann man nicht beilaufig von

Paris and entwicken, auch will ich noch Raum be: heisen Ihre Frau andzuschenk

Ettelleit, meine verehrte Arenubittn, ift (um mit jenem Studenten zu reben) zwar inicht mein Rach, befonders wenn man feine Rube und Bequematichkeit beshalb aufopfern foll; aber Beiefe jeroffnen, und fich baunit breit machen bag man bergieichen von ber erften Rimitierinn Deutschlands, ethalte, ilb mit, gar fehrer Unbequemilichkeit berbunden und eine Art wen Eitelfeit, welcher ich zu entfagen nicht eber geneigt bin, als wenn ich muß. -- Run schreibt amar Ihr Mann: Gie hatten in feiner und meiner Frauen Gegestwart, meiner beifillig erwähnt: allein um ber befagten Eitelleit entaggen zu treten wird meine Rrau es laugnen, ober einen nieberschlagenben Commentar beiffigen, ober Ihren Dann noch mehr loben, fo baß fur mich immer nichts übrig bleibt. Daber verlange ich das Alles schwarz auf meiß. — Bahricheinlich vergebenst; benn Gie reifen woht baib ab. und wir ebenfalls in vierzehn Tagen, wenn nicht als lerneueste Grunde ben neuen Dlast umfeofien. man verkehrt um einiger Sanbfdriften und einiger Sigungen ber Rammern halber, die weitere Reise gang aufzugeben. Bit ber neue Konig in ben beiben großen Badofen fertig gebacken, bat Frankreich ibn fur ein autes Effen erklart, fo kann ich rubig mit lauter Charles. X: in ber Tafche burch alle Landschaften reifen.

Ihr Mann hat nichts vom Theater geschrieben und ich weiß nach weniger davon zu sagen. Die rnustkalische Halfte liegt Brache, die der Komödie gutentheils, well die Mars fehlt; die Tragodie ift nicht anzusehen, die Baubevilles kaus anzuhören. Ich warte indeß auf Wiedereröffnung des Theatre français, um daselbst noch einige Luftspiele trefflich darstellen zu sehen.

Da ich nun über die Theater keinen Bericht erstatten kann, will ich, um den sonst so vielbesprochenen Gegenstand nicht gang zurückusehen, Ihnen etwas Allgemeineres über die Theatergesetzebung mitteilen.

Bis zu bem Anfange ber franzesischen Revolution standen die Theater sediglich unter Aussicht und Gesrichtsbarkeit der Polizei, und keines durste ohne bessonberen königlichen Freibrief eröffnet werden. Ein Geseh vom 24sten August 1790 übertrug dagegen jene Geschäfte und die Bestätigung jeder früheren Erstaubnis an die Obrigkeiten der Städte (corps municipaux). Umständlicher sprach sich das Geseh vom 13ten Januar 1791 aus. Seber Bürger (so heißt es daselbst) kann ein Theater eröffnen und Stücke jeder Art spielen lassen, sobald er vor Errichtung desselben der Ortsobrigkeit eine Erstärung überreiche hat. Dramatische Werke, deren Versalzer seit fünf Jahren oder früher starben, sind ein öffentliches Eigenuhum

geworben, und können ohne Rucksicht auf alte, hie mit aufgehobene Privilegien, von allen Gesellschassmit aufgehobene Privilegien, von allen Gesellschassmit dargestellt werden. hingegen darf man kein Stid eines lebenden Verfassers ohne seine Erlaubniß geben, bei Verlust der ganzen Theatereinnahme zum Besten des Beeinträchtigten. Die Theater und Schauspieler stehen unter Aussicht der Stadtobrigkeit, doch kann diese, wenn Schauspieler und Verfasser die Verantwortlichkeit übernehmen, die Ausstührung keines Stücksuntersagen. Soldaten dürsen nur, nach vorhergeganzener Aussochen durch einen dürgerlichen Beamten, zur Herstellung der Rube in ein Schauspielhaus eindringen.

Diese Bestimmungen warben, besonders in Beziehung auf literarisches Gigenthum naher erlautert (30sten August 1792 und 19ten Julius 1793); die spatere Gesetzebung nimmt dagegen einen ganz anderen Charakter an. In einer Verfügung vom 2ten August 1793 heißt es z. B.: Bom 4ten bieses Romats an bis zum Isten September sollen wöchentlich breimal gegeben werben, Brutus, Wilhelm Tell, Cajus Gracchus und andere Stucke, welche die glorreischen Begebenheiten der Revolution und die Tugenden der Freiheltsvertheldiger in Erinnerung bringen. Die Kosten einer dieser Vorstellungen bezahlt wöchentlich die Republik. Alle Theater, welche Stücke darstellen die den öffentlichen Geist verderben, oder den beschä

menben Aberglauben (superstition honteuse) vom Ronigthume wieber erwecken tonnten, werben gefchloffen, ibre Direktoren verhaftet und nach Strenge ber Gefege bestraft. Die Gemeinerathe (conseils des communes) find von jest an beauftragt bie Theater au Leiten und biejenigen Stude aufführen zu laffen, melche fich am meiften eignen ben offentlichen Beift gu bilben und die republikanische Energie zu entwickeln (14ten August 1793). - Der Ausschuß für offentlichen Unterricht wird alle nothigen Mittel ergreifen, um die Schulen, ble Theater und alle Runfte und Wiffenschaften auf ben einzigen 3wed aller Arbeiten bes Convents, auf die Befestigung ber Republik binzuleiten (Iften Mai 1795). — Das Direktorium befiehlt: alle Theaterunternehmer follen, bei perfonlicher Werantwortlichkeit, thalich vor bem-Aufziehen best Borhangs, beliebte republitanische Lieber fpielen laffen, wie z. B. die marfeiller Homne, ca ira, veillons au salut de l'empire, le Chant du départ u. s. r. In jebem Bwischenakte fingt man bie marfeiller Somne, ober ein anderes patriotisches Lieb. Das Theas ter ber Runfte giebt, jeben Lag wo es geoffnet ift. eine Dauftellung ber offrande à la liberte, ober ein anberes republifanisches Stud. Es ift verboten gu fingen ober fingen ju laffen, bas verbammliche (homicide) Lieb: bas Ermachen bes Bolts (4ten Januar 1796). -

Unter dem Kaiserthunte nahm dies Alles eine ganz andere, aber nicht minder tyrannische Richtung. Rapoleon erließ am Sten Funtus 1806 ein Geset solgendes Inhalts: Kein Theater dars ohne kaiser: liche Genehmigung in der Haupostadt eröffnet werden. Der Minister des Innern entwirft, oder bestimmt das Repercoir für die ernste und komische Oper und das stanzösische Theater. Kein anderes Theater in Puris darf ein, in diese drei Berzeichnisse ausgenomzmenes Stust ohne Erlaubils, oder vertragsmäßiges Abkommen darstellen. Der Minister des Innern kann sedem Theater eine Urt von Schauspielen vorsschreiben, auf die es sich beschräcken muß: Nur im gedsen Opernhause durfen Baltite gegeben werden.

In den bedeutenderen Stadten ver Reichs wied bie Sahl der Theater auf zwief, in den kleineren auf eins und in Paris auf acht (29sten Julius 1807) herabgesett. Sie muffen, so wie alle umherziehende Schauspielergesellschaften, vom Minister tes Innern Ettaubnis einholen. Ein Unternehmer der bankerott macht, darf kein zweites Theatet eröffnen, und kein Stück ohne Erlaubnis des Polizeiministers gegeben werden. Diese tyrannisthen Bestimmungen wurden woch geschärft durch die Ernennung eines Intendanten (Isten November 1807) für die Haupttheater, der in keiner Art eben so zur Despotie gesessich am gewiesen wurde, wie etwa der Rektor der Universiekt

in anderen Rreifen. Unftellung; Penflonirung, Repertoire, Bestrafung u. f. w. hatte man 2. B. gan; in : foure Sanbe gelegt. Seit ber Boftauration ift amar Einzelnes an biefer Gefetgebung gemilbert; im Ganzen aber hat man bie Theater nach wie vor als Un-Stalten betrachtet, welche lediglich von ber Willfür ber verwaltenden Beamten abhangen. Rur biefe haite Whattgigfeit empfangen mehre berfelben bon ber Ble gierung großere, ober geringere Unterftusungen; fo im Sabre 1828 die große Oper: 850,000 Rranten. bas italienische Theater 95,000, bas franzofische Theater 200,000, bie komifche Oper 150,000, bas Dbeen 100,000, die konigliche Musikschule 136,000, die Unftalt für geiftliche Muffe: 45,000: - überbies et beelt bie große Oper einen Bufchuß aus ben anbeven Theaterfassen von etwa 300,000 Franken, so daß fle mit Einschluß bes theuren Ballete, an 1,150,000 Kranten mehr foftet, ale einbringt. - Cher als für bie Besteuerung ber übrigen Theater zum Boften ber großen Oper, lagt fich erwas bafur fagen, bag oin gewiffer Theil allet Theatereinnahmen an die Armeit taffen abgeliefert wird.

Nach einem Gesete vom Sten Devember 1824 find stehende Gesellschaften in Paris, Bordbam, Lyon, Marseille, Rouen, Havre, Toulonse, Montpoliter, Litte, Strafburg, Meg, Narky, Toulon, Nancis, Burst, Perpignan, Culais, Boustogne und Beschilles: Dank

folgen achtzehn Gesellschaften für mehre in achtzehn Bezirken genauer verzeichnete Städte; endlich hemmeziehende Gesellschaften, welche nur in den nicht vertheilten Städten spielen durfen.

Neben tem neuesten Belttheater haben wir bas alleralteffe flubiert. Un 700 Abbilbungen aanptischer Denkmale, beginnend an 2,000 Jahre vor Chriftus, Babniffe aller Obargonen, ihrer Beiber und Kinber, Anschriften und Darstellungen von ben einfachften hauslichen Geschäften, bis zu den Triumphzügen, wo bie Wolfer Uffens und Afritas fich vor ben riefengro-Ben Ronigen nieberwerfen. Rein Land ber Welt hatte (wenn ber Sturm ber Beit fo bruberhin fuhre) folde Zeugniffe aufzuweisen, wie bies Mappten. Richts bis zur griechischen Schonheit verflart, aber Alles durchaus eigenthumlich, gewaltig und in bem Dargeftellten noch geheimnispoll. 3ch mochte Sie wohl einmal als Gemablinn bes Sesostris seben, bamit Sie mir die Beit beuteten wie in Beinrich VI. Rach beenbetem agyptischen Unterricht bei bem Entbeder biefer neuen Welt, bei Champollion, haben wir einen griechischen bei Bronftebt aufgesucht, Bronze, handhoch, Ajar ben Telamonier im Kampfe mit einer Amazone barftellenb, von munberbarer Schonbeit, zeigte wie bas Maaß der Quantitat nicht ber einzige Maakkab ift, und bas Rleinste in vollenbeter Barmonie ... ben weitaussebreitenben . ober unbewegten

Riesenbildern Agpptens voransteht. So auch in Ih= rer Kunst.

Warum haben Sie nicht die Corbelia gespielt? (Sie ist ja kein Pimpellieschen, sondern eine starke, ja anfangs kast eigensinnige Natur, woraus all das Unheil und die herbe Buse mit hervorgeht.) Ober eine der beiden anderen Töchter? Gut daß Kaufmann's übersehung an die Stelle der verkehrten Bearbeitung getreten ist. Aber zur Darstellung eines solchen Werks reichen die Kräfte kaum irgend einer Gesellschaft; wie verkehrt die Weiber als Nebensache zu behandeln, und Sie unter die Juhörer zu verpflanzen. Gott bessere es!

Was machen Ihre Kinder? Mir gewähren die kleinen französischen Madchen, wenn sie gar eifrig über die Schnur springen, großes Vergnügen; das Wort und der Regriss gentil ist da aus lieblichste verkörpert. Weniger zierlich und gewandt, meist schmuzig sind die Jungen, — aber ist's nicht in Deutschland ungefähr eben so? Durch den Aufschub der Reise sind wir gezwungen schneller vorzudringen, und schwerlich werde ich der Königinn Christine in Montpellier lange den Hof machen können. Daß die Hise unterdeß abnimmt, ist augenscheinlicher Gewinn. Um der Welt zu zeigen ich stehe mit Ihnen in Briefwechsel, habe ich Lust einen langen Brief an Sie drucken zu lassen, über Waria Stuart und (nach

saule, welche Ludwig XVI an dem Orte feiner Hinrichtung errichtet werden sollte, prangt jest die Inschrift: monument de la Charte. So wie die Ultraropalisten auch das Nothwendige als freche Willkir, das Heilsame als verderblich, das Selle als verächtlich bezeichneten, sobald es in und mit der Revolution oder durch dieselbe hervorwuchs; so möchte die außerste Gegenpartei alle Thorheit als Weisheit und alle Verbrechen als eble Thaten darstellen, sobald sie irgend mit revolutionnairen Ansichten in Verbindung traten.

— Es ist ganz irrig, die Ereignisse der leteten Tage einer umfassenden alten Verschwörung der Liberalen zuzuschreiben. Diese Verschwörung bestand lediglich darin, daß sie die Stimmung Frankreichs für sich gewannen, was der Regierung ungeachtet größerer Hülfsmittel mißlang. — Als unter solchen Verzhältnissen die von Allen hochverehrte Charte wesentlich übertreten ward, mußte das Wort: fermons les doutiques, von den größten Folgen seyn.

Lebt wohl in eurem glucklichen Berlin, wo man keinen König zu verjagen, keine Verwundeten zu heilen, keine Erschlagenen zu beweinen hat. Doch führt Gott alles hinaus zu seinem Ruhme und unserer Heiligung! Lebt wohl.

## Dreiundsechzigster Brief.

An D. Cr.

Paris, ben 6ten August 1830.

Muf Ihren Brief politischen Inhalts haben Sie feit: bem fo viel weltgeschichtliche Antworten erhalten, bag ich nichts hinzugufügen weiß. Mit Recht wollten Sie (fo wenig wie ich) an Gewaltschritte glauben, bevor man nicht ben augenscheinlichsten Beweis fuhre, bag ber Ronig mahnsinnig ober regierungs = und lebensfatt fen. Er ift es aber gewesen auf unbegreifliche Weife! Und bie elenden Minister mochten ihre Dummheiten und Berbrechen gern als eine Chrenfache und als lobliche Treue gegen ihren herrn barftellen, mahrend fie burch ihre Aufreizungen und ihre Nachgiebigkeit bas Berberben herbeiführten. 3ch weiß fein Beispiel, daß jemand, so., sans rime et sans raison ein solches Meich verloren habe. Bei Napoleon begreift man, wie er fich auf ben allerdings auch thorichten Sat festfuhr: Alles ober Richts; aber zu fagen: biefe Minifter, ober teine, ift fo thoricht bag bie Sprache bafür teinen hinlanglich ftarten Ausbruck besigt. Unbbie Hoffchranzen, welche bas neue System noch Dienftage laut priefen, glangenben Ungefichts ben Sieg

vertundeten und bem Kurften Volignac bemuthig auf: warteten, find Mittwochs wie Spreu auseinandergefahren, laut biejenigen antlagenb, beren willige Anechte fie noch vor wenig Stunden waren, Bon feinem tennt man eine eble That, ober auch nur ein fruftiges Wort, und bie Burudgefesten welche ein folches gegen ben Ronig ausgesprochen hatten, find mit Strenge, ober bochftens mit felbftgefälligem Lächeln abgewiesen worden. Der König lebte bes thocichten Aberalaubens: er babe eine bobere Bofation von Gott für alles mas ihm gut bunfe. - Das Geheimniß ber bevorftebenden Gewaltstreiche ift nur zu gut bewahrt worben; vielleicht hatten fich bie Biberfpruche ber fremben Gefandten fo gesteigert, bas man fcud-Unterrichtete behaupten : im tern geworben mare. Ministerialrathe habe man berathen, ob nicht Einzelnen 3. B. R. ein Wint zu geben fen, aber befchlof: fen Alle mußten gleichmäßig mpftificirt werben. Und biesen Beschluß, erzählt man, hielten bie Berren sehr gewiffenhaft, um befto einträglicher in ben Konbs à la baisse ju spielen! Jest spielt man mit ihren Ropfen à la baisse; obgleich jeber, ben folche Schande und folch Unrecht nicht zurudfchreckt, taum einen Ropf hat, ber bes Abschlagens werth ift. Die beei R. find zu Perronnet gegangen und ber altere bat ibm gefagt: ihr Saus sen immer ronalistisch gewesen und habe manchen Konig auf die Beine gehalfen. Er

moge bie Sande funfhundertmal umwenden, ehe er einen Gewaltstreich versuche. Devronnet gab Wort und Sanbichieg, davon fen nicht die Rebe. Das hieß jenen Leuten, regieren im großen Stole. So übermuthig men noch Dienstags am Sofe mar, fo gang hatte man Mittwoch ben Ropf verloren, und ber Dauphin nahm : fich noch kläglicher ale ber alte Ronig. Sehr aunftige Bedingungen die noch Mittwoche bargeboten murben, wollte und konnte niemand Donnerstags bewilligen. — Db zum Glucke Frankreichs und Europas? Mich gemahnts wie ein schlechtes Sauswesen, wo man sich mit einer nichts: nubigen Krau, ober einem nichtenubigen Manne binqualt; vielleicht beffer eine Explosion, die zu eis nem festen Entschluffe führt, ale ein langes, sieches Peben.

Wenn man über die Regierenden zu erstaunen Ursach hat, dann noch mehr und auf ersreulichere Weise über das Bolk. Daß dies Gewalt braucht, wenn man ihm gegenüber Gewalt für Recht ausgiedt, ist sehr natürlich, und jene Regierenden löseten die dürgerliche Ordnung zuerst auf. Run hat sich aber das Bolk nicht bloß gewaltiger (was öfter vorkommt) sondern auch gerechter und gemäßigter gezeigt, als Sr. Durchlaucht Hr. Polignac und Sr. Ercellenz Hr. Peprounet. Wären die Sanskulotten in ihrer Urt dem Könige und dem Ministern gleich ger

mefen, bas Unheil hatte gar feine Grangen gehabt. -Bon bem Mariche gen Rambouillet, ber gerechte Kurcht erweckte, find Alle ruhig und gemäßigt gurud: gelehrt, haben sich willig ben Befehlen gefügt und felbft feftgefest: fie wollten jeben tobtschießen, ber fich betrinte, ober Freveleien begebe. Beim Ginguge bes Herzogs von Chartres hat man nur ihn und ben Bergog von Drieans als folden hoch leben laffen, ohne ben Entscheidungen ber Rammern vorzugreifen. Dies arofie Beispiel bestätigt ben Gas: man tonne im schlechten Sinne revolutionnair fenn auf bem Throne, wie in ber Butte. Das Geltenere aber ift: bie Das figung und Gerechtigkeit, welche oben fehlte, nach beenbetem Rampfe, ja mahrend beffelben, in der Menge au finden. So hoffe ich, nachbem bie erften Tage ohne weitere Ungebuhr vorübergegangen find, einen gludlichen Ausgang fur Krankreich, ob ich gleich wohl weiß, daß auf ahnliche Wunder nicht mit Sicherheit zu rechnen ift. Ware ber Bergog von Orleans nicht aufgetreten, burfte die großte Uneinigkeit eingebrochen fenn. Lange ichwankte er, mas zu thun fen und ierte fluchtig und in hochster Gemuthebewegung mahrend ber Racht vom Donnerstag auf ben Freitag in ben Felbern bei Surennes umher, um nicht willenlos einer ber beiben Parteien in bie Banbe zu fallen. -Die wenigen Unhanger Napoleons II verschwinden, bie anblreicheren ber Republit treten gurud, Beinmenben Aberglauben (superstition honteuse) vom Ronigthume wieber erweden tonnten, werben gefchloffen, ibre Direktoren verhaftet und nach Strenge ber Gefese bestraft. Die Gemeinerathe (conseils des communes) find von jest an beauftragt bie Theater gu Leiten und biejenigen Stude aufführen zu laffen, melche fich am meiften eignen ben offentlichen Beift zu bilben und bie republitanische Energie zu entwickeln (14ten August 1793). - Der Ausschuß für offentlichen Unterricht wird alle nothigen Mittel ergreifen, um die Schulen, bie Theater und alle Kunfte und Wiffenschaften auf ben einzigen 3wed aller Arbeiten bes Convents, auf die Befestigung ber Republit binzuleiten (1ften Mai 1795). — Das Direktorium befiehlt: alle Theaterunternehmer follen; bei perfonlicher Werantwortlichkeit, taglich vor bem Aufziehen bes Borbangs, beliebte republikanische Lieber fpielen laffen, wie & B. die marfeiller homne, ça ira, veillons au salut de l'empire, le Chant du départ u. [. 10. In jebem Zwischenakte fingt man bie marfeiller Soms ne, ober ein anderes patriotisches Lieb. Das Theater ber Runfte giebt, jeben Lag wo es geoffnet ift. eine Darftellung ber offrande à la liberté, ober ein anderes republikanisches Stud. Es ift verboten au fingen ober fingen zu laffen, bas verbammliche (homicide) Lieb: bas Ermachen bes Boles (4ten 3a= nuar 1796). -

Paris aus entwickeln, auch will ich noch Raum behalten Ihre Frau auszuscheltent

Eitelfeit, meine verehrte Freundinn, ift (um mit ienem Stubenten zu reben) zwar inicht mein Rad. besonders wenn man feine Rube und Bequemitibleit beshalb aufopfern foll; aber Briefo ereffnen, und fich bamit breit machen bag man bergleichen von ber er ften Runftlerinn Deutschlands ethalte, if mit aut keiner Unbequemlichkeit verbunden und eine Art von Eitelfeit, welcher ich ju entfagen nicht eber geneigt bin, als wenn ich muß. - Run schreibt mar Ihr Mann: Sie batten in feiner und meiner Franen Ge genwart, meiner beifallig ermabnt; allein um ber befagten Eitelfeit entgegen zu treten wird meine Frau es lauanen, ober einen nieberschlagenben Commentar beifugen, ober Ihren Mann noch mehr loben, fo baf fur mich immer nichts übrig bleibt. Daber verlange ich das Alles schwarz auf meiß. - Wahrs icheinlich vergebend; benn Gie reifen mobi balb ab. und wie ebenfalls in vierzehn Tagen, wenn nicht als lerneueste Grunde den neuen Plan umftogen. Es mage verkehrt um einiger Sanbichriften und einiger Sigungen ber Rammern halber, die weitere Reise gang aufzugeben. Alt ber neue Konig in ben beiben großen Bachfen fertig gebacken, bat Frankreich ibn fur ein qutes Effen erklart, fo kann ich ruhig mit lauter Charles. X. in ber Eafche burch alle Landichaften reifen.

Ihr Mann hat nichts vom Theater geschrieben b ich weiß nach weniger bavon zu sagen. Die usstalische Halfte liegt Brache, die der Komobie tentheils, well die Mars fehlt; die Tragodie ist ihr anzusehen, die Baudevilles kaum anzuhören. ih warte indes auf Wiedereröffnung des Theatre ingais, um daselbst noch einige Lustspiele trefslich rstellen zu sehen.

Da ich nun über bie Theater keinen Bericht ertten kann, will ich, um ben sonft so vielbesprochen Gegenstand nicht gang juruckzuseten, Ihnen ets 18 Allgemeineres über die Theatergesetigebung mitzilen.

Bis zu bem Ansange ber franzostsichen Revolution inden die Theater lediglich unter Aussicht und Gestetsbarkeit der Polizei, und keines durste ohne bes nderen königlichen Freibrief erössnet werden. Ein eses vom 24sten August 1790 übertrug dagegen ne Seschäfte und die Bestätigung jeder früheren Erubnis an die Obrigkeiten der Städte (corps munipaux). Umständlicher sprach sich das Geses vom den Januar 1791 aus. Jeder Bürger (so heißt daselbst) kann ein Theater erössnen und Stücke ver Art spielen lassen, sobald er vor Errichtung des ben der Ortsobrigkeit eine Erklärung überreicht hat ramatische Werke, deren Verfasser seit fünf Jahren er früher starben, sind ein öffentliches Eigenthum

geworden, und können ohne Rucksicht auf alte, hie mit aufgehobene Privilegien, von allen Sesellschaften bargestellt werden. hingegen darf man kein Side eines lebenden Verfassers ohne seine Erlaubniß geben, bei Verlust der ganzen Theatereinnahme zum Besten des Beeinträchtigten. Die Theater und Schauspieler stehen unter Aufsicht der Stadtobrigkeit, doch kann diese, wenn Schauspieler und Verfasser des Verantwortlichkeit übernehmen, die Ausstührung keines Stücks untersagen. Soldaten dürsen nur, nach vorherzegansgener Aussorderung durch einen bürgerlichen Beamten, zur Herstellung der Rube in ein Schauspielhaus eindringen.

Diese Bestimmungen wurden, besonders in Beziehung auf literarisches Eigenthum näher erläutet (30sten August 1792 und 19ten Julius 1793); die spätere Gesetzebung nimmt dagegen einen ganz and deren Charakter an. In einer Verfügung vom 2ten August 1793 heißt es z. B.: Bom 4ten dieses Momuts an die zum Isten September sollen wöchenslich derimal gegeben werden, Brutus, Wilhelm Tell, Cazius Gracchus und andere Stücke, welche die glorreichen Begebenheiten der Revolution und die Tugenden der Freiheitsvertheidiger in Erinnerung bringen. Die Rosten einer dieser Borstellungen bezahlt wöchentlich die Republik. Alle Theater, welche Stücke darstellen die den öffentlichen Geist verderben, oder den beschäften der bei diese den beschäften der bei diese den beschäften der den beschäften der den der den der

Riefenbildern Agyptens voransteht. So auch in Ih= rer Kunst.

Warum haben Sie nicht die Cordelia gespielt? (Sie ist ja kein Pimpellieschen, sondern eine starke, ja anfangs kast eigensinnige Natur, woraus all das Unheil und die herbe Buse mit hervorgeht.) Ober eine der beiden anderen Töchter? Gut daß Kaufmann's übersehung an die Stelle der verkehrten Bearbeitung getreten ist. Aber zur Darstellung eines solchen Werks reichen die Kräfte kaum irgend einer Gesellschaft; wie verkehrt die Weiber als Nebensache zu behandeln, und Sie unter die Zuhörer zu verpflanzen. Gott bessere es!

Was machen Ihre Kinder? Mir gewähren die kleinen französischen Mädchen, wenn sie gar eifrig über die Schnur springen, großes Bergnügen; das Wort und der Begriff gentil ist da aufs lieblichste verkörpert. Weniger zierlich und gewandt, meist schmuzzig sind die Jungen, — aber ist's nicht in Deutschland ungefähr eben so? Durch den Aufschub der Reise sind wir gezwungen schneller vorzudringen, und schwerlich werde ich der Königinn Christine in Montzpellier lange den Hof machen können. Daß die Hige unterdeß abnimmt, ist augenscheinlicher Gewinn. Um der Welt zu zeigen ich stehe mit Ihnen in Briefwechsel, habe ich Lust einen langen Brief an Sie drucken zu lassen, über Waria Stuart und snach

Unter bem Raiferthume nahm bies Miles eine gang anbere, aber nicht minber torannifche Richtung, Rapoleon erließ am 8ten Junius 1806 ein Gefe folgendes Inhalts : Rein Theater barf ohne faifer: liche Benehmigung in ber Dauptstabt eröffnet werben. Der Minister bes Innern entwirft, ober bestimmt bas Repertoir für die ernste und komische Oper und bas frangofische Theater. Rein anberes Theater in Paris barf ein, in biefe brei Bergeichniffe aufgenom: menes Stud ohne Erlaubnif, ober vertragemaßiges Der Dinifter bes Innern Abtommen barftellen. tann jebem Theater eine Art von Schauspielen vorschreiben, auf die es fich beschranten muß. Rur im großen Drernhaufe burfen Ballete gegeben werben.

In den bedeutenderen Stadten bes Reichs wied bie Jahl der Theater auf zwei, in den Kleineren auf eins und in Paris auf acht (20sten Julius 1807) herabgesett. Sie mussen, so wie alle umherziehende Schauspielerzesellschaften, vom Minister tes Innern Etlaubnis einholen. Ein Unternehmer der bankerott macht, darf kein zweites Theater eröffnen, und kein Stuck ohne Erlaubnis des Polizeiministers gegeben werden. Diese tyrannisthen Bestimmungen wurden noch geschärft durch die Ernennung eines Intendamien (1sten November 1807) für die Haupttheater, der in seiner Art eben so zur Despotie gesellich amgewiesen wurde, wie etwa der Rektor der Universität

in anderen Rreisen. Unikellung, Denfionirung, Repertoire, Beftrafung u. f. w. hatte man g. B. gang in feine Sanbe gelegt. Seit ber Restauration ift amar Einzelnes an biefer Gefetgebung gemilbert, im Gangen aber bat man bie Theater nach wie vor als Unstalten betrachtet, welche lediglich von ber Willfur ber verwaltenben Beamten abhangen. Für biefe barte Ubhangigfeit empfangen mehre berfelben bon ber De gierung großere, ober geringere Unterftugungen; fo im Sabre 1828 bie große Dper 850,000 Franten, bas italienische Theater 95,000, bas frangofische Thea= ter 200,000, die komische Oper 150,000, das Obeon 100.000, die konigliche Musikschule 136.000, die Unftalt für geistliche Mufit 45,000. - überbies erbielt bie große Dpor einen Bulchuf aus ben anberen Theatertaffen von etwa 300,000 Franten, so daß fle mit Einschluß bes theuren Ballets, an 1,150,000 Kranten mehr toftet, als einbringt, - Cher als fur bie Besteuerung ber übrigen Theater jum Besten ber großen Dper, taft fich etwas bafur fagen, bag ein gewiffer Theil aller Theatereinnahmen an die Armentaffen abgeliefert wird.

Nach einem Gesetz vom Sten December 1824 find stehende Gesellschaften in Paris, Bordbaur, Lyon, Marseille, Rouen, Havre, Loulouse, Montpellier, Lille, Strafburg, Met, Nancy, Toulon, Nances, Brest, Perpignan, Calais, Boulogne und Bessailles: Dann

folgen achtiehn Sefellichaften für mehre in achtiefen Bezirken genauer verzeichnete Stabte; endlich herrmegiehende Gesellschaften, welche nur in den nicht vertheilten Stadten spielen durfen.

Reben bem neuesten Belttheater haben wir bas alleralteste stubiert. An 700 Abbildungen agoptischer Denkmale, beginnepb an 2,000 Jahre vor Chriftus, Babuiffe aller Pharaonen , ihrer Beiber und Rimber, Infdriften und Darstellungen von ben einfachffen hauslichen Geschaften, bis ju ben Triumphzugen, wo bie Bolter Asiens und Afrikas sich vor ben riesengro-Ben Ronigen nieberwerfen. Rein Land ber Welt hatte (wenn ber Sturm ber Zeit so brüberhin führe) solche Zeumiffe aufzuweisen, wie bies Agopten. Nichts bis gur griechischen Schonbeit verklart, aber Miles burchaus eigenthumlich, gewaltig und in bem Dargestellten noch geheimnisvoll. Ich mochte Gie wohl einmal als Gemahlinn bes Sefostris feben, bamit Sie mir die Zeit deuteten wie in Heinrich VI. Rach beenbetem agyptischen Unterricht bei bem Ent beder biefer neuen Welt, bei Champollion, haben wir einen griechischen bei Bronftebt aufgesucht. Bronze, handhoch, Ajar den Telamonier im Kampfe mit einer Umazone barftellenb, von wunderbarer Schonbeit, zeigte wie bas Maaß ber Quantitat nicht ber einzige Magkftab ift, und bas Rleinste in vollenbeter Barmonie, ber weitausschreitenben; ober unbewegten

Riesenbildern Agyptens voransteht. So auch in Ihrer Kunst.

Warum haben Sie nicht bie Corbelia gespielt? (Sie ist ja kein Pimpellieschen, sondern eine starke, ja anfangs fast eigensinnige Natur, woraus all das Unheil und die herbe Buse mit hervorgeht.) Ober eine der beiden anderen Töchter? Gut daß Kaufmann's übersetzung an die Stelle der verkehrten Bearbeitung getreten ist. Aber zur Darstellung eines solchen Werks reichen die Kräfte kaum irgend einer Gesellschaft; wie verkehrt die Weiber als Nebensache zu behandeln, und Sie unter die Juhörer zu verpflanzen. Gott bessere es!

Was machen Ihre Kinder? Mir gewähren die kleinen französischen Mädchen, wenn sie gar eifrig über die Schnur springen, großes Bergnügen; das Wort und der Begriff gentil ist da aus lieblichste verkörpert. Weniger zierlich und gewandt, meist schmuzzig sind die Jungen, — aber ist's nicht in Deutschland ungefähr eben so? Durch den Aufschub der Reise sind wir gezwungen schneller vorzudringen, und schwerlich werde ich der Königinn Christine in Montzpellier lange den Hof machen können. Daß die Hige unterdeß abnimmt, ist augenscheinlicher Gewinn. Um der Welt zu zeigen ich stehe mit Ihnen in Briefwechsel, habe ich Lust einen langen Brief an Sie drucken zu lassen, über Waria Stuart und snach

Ihrem Ausbruck) ben Reibhammel Clisabeth. 3ch habe gar mancherlei über beibe aufgetrieben; ob es der Rube tohnt? Gott weiß es, aber jeder geht seine Straße. Unsere beiben begegnen sich oft und wir teheren bei benselben Königen und Königinnen ein; bas mag für unsere Wahlverwandtschaft gelten. Also auf unveränderte Freunbschaft, Königinn Sibplie!

Dem unebenburtigen Manne besagter Königinn melbe ich noch, baß in einigen Blattern thörichte Artikel über die Kriegsbewegungen der Preußen standen; ich habe eine Widerlegung im Journal des débats veranlaßt. — — Mische sich ums himmels willen niemand in die französischen Angelegenheiten; aber man widerstebe aufs höchste, wenn sie in eitzlem übermuthe sich wieder der Eroberungssucht ergeben sollten.

## Bierundsechzigfter Brief.

Paris, ben 7ten Muguft 30.

So ist gludlicher als ich. Er besieht bes Morgens bie Umgegenden von Paris und geht Abends ins Schauspiel, mahrend ich auf der Bibliothek (jest ohne große Ausbeute) in Handschriften umherstöbere, und

Abends die weber beginnenden Gesellschaften aussucheilig. Die letzten sind zugleich sehr lehrreich und sehr langsweilig. Ein Fremder wie ich, Allen oder doch den Meisten undetannt, ist von eigentlicher Theilnahme an den Gesprächen fast ausgeschlossen, weil (besonders in dieser Zeit) jede Einmischung vorlaut erscheinen und die übrigen stören wurde. Auch fällt es mir gar nicht ein zu urtheilen oder bestimmte Ansichten auszusprechen. Aber fragen möchte ich oft, um das Gehörte besser zu verstehen und dunkte Punkte auszusprächen. Seiten bietet sich dazu ein günstiger Ausgendlich und ein Mensch, der willig wäre geduldig zu antworten.

Seftern Abend ging ich jum herzoge von —. Er empfängt jest täglich, war aber ausgegangen und nur die Herzoginn zu Hause, umgeben von einer Gesellsschaft, die sich allmalig mehrte. Jene ist eine sein gebaute Frau mit einem sehr klugen Gesicht und, so schoeint es, auch wirklich voll Verstand und Gesühl, obgleich wohl milber und nicht so herrschenden Geistes als ihre Mutter. — — Nachdem ein Paar Worte gewechselt waren, mußte ich sogleich in den Shor einstimmen: was geschehen, sey admirable! Ich konnte dies aufrichtig thun, und vielleicht in noch mannigsacherer Beziehung als man es verlangte. Denn nicht bloß die Tapserkeit und der Sieg sind bewundernswärdig, sondern es ist in gleichem Maaße

ein Gegenstand bes Erstaunens bag, in einem fo gebilbeten Bolte wie bas frangofifche, von Ordnung und Befet welche bie burgerliche Befellichaft gufam menhalten follen, fo oft an die baare, bloße Gewalt appellirt und burch fie entschieben worben ift. - Bas, fragte die Bergoginn, wird man in Deutschland gu ben Ereigniffen fagen? Dan wirb, entgegnete ich, munichen, bag Kortgang und Ende fo gludlich fer Noch immer wunsche und hoffe als ber Anfana. ich bies, obgleich geftern Stimmung und Saltung ber Gefellichaft fich auf mertwurdige Beife von Biertelftunde zu Biertelftunde anderte, bis Daufen von mehrern Minuten eintraten, wo nach lebhafter Ergablung oder Berhandlung fein Menfch in ber gabireichen Sefellschaft ein Wort sagte, bas Geficht ber - fo wie früher Freude, fo jest tiefen Schmerz und Beforanis ausbruckte und alle in angitlicher Aufregung fich entfernten! Dies war Kolge ber Berichte, welche bie Eintretenben allmalia über bas erstatteten, mas in und vor der Deputirtentammer geschehen mar.

Um die lebhaften Bewegungen der republikanischen Partei zu beschwichtigen, hat sich der Herzog von Dreteans mit einigen Hauptern in Unterhandlungen einzgelaffen, hat Andere in ehrenvollen Aufträgen entfernt und gewisse Bedingungen des Bergleichs zugeftanden. Unter diesen soll sich die Ausbedung der Erblichkeit der Pairswurde befinden. Bei den Borz

Schlagen über die neuen Einrichtungen in der Deputirtenkammer, ward aber biefer Punkt anfangs übergangen, mas die republikanischen Contrabenten als einen offenbaren Betrug betrachteten und worüber fie in ben großten Born geriethen. In gleicher Stimmung erfchie nen an vierbundert Menfchen vor der Kammer und den= gen großentheils in ben Saal ein; tein Pobet, meift Studenten, ober junge Leute abnifcher Bilbung. Sie forderten nicht bloß Entfernung der Billele'ichen Pairs, fondern Aufhebung ber Erblichkeit überhaupt und Ab-Schaffung aller Privilegien. Zwei Parteien zeigten fich in ber Rammer: bie eine hatte gern sogleich Gewalt gegen die Larmenden gebraucht; aber wie fann man Leute, Die man Dienstags als bie Retter bes Baterlandes und als Mufter aller Bolfer und Zeiten belobt hat, Freitags als Aufrührer strafen wollen? Satten jene ihr Leben nicht gewagt, mochte es ben jest Berathenben, welche gutentheils ben Ausgang ohne gefährliche Theilnahme abwarteten, ichlecht ergangen Roch verkehrter aber: bag einige Deputirte jenen Bierhundert Recht gaben, und fie baburch noch mehr aufreigten. Undere endlich redeten mit ihnen ohne Erfolg, ja biefe Distuffion führte nur weiter bis ju Außerungen: fie maren gar nicht ju biefem Beschäfte rechtlich ermablte Deputirten, und bie Pairs hatten noch meniger mitzusprechen; mas benn zu bem Unheil einer Rammer, zu einem Convent führen mußte.

Selbst Lasapette's Antebe that wenig Wirkung, und als man ihnen zulett sagte: in ihrer Segenwart könne man nicht berathen, gingen Einige schweigend fort, während Andere sagten: sie wurden morgen bewassnet wiederkehren. — So in Rurzem die Erzählungen der Augenzeugen. Die Urtheile waren nicht übereinstimmend. Einige nannten die Sache unbedeutend, da nur vierzig dis sunstig faiseurs darunter gewesen wärren, die man leicht beseitigen oder leiten könne, sobald jeder seine Psicht thue; Andere sürchteten umgekehrt das übel werde wachsen, und die Drohung bewassnet wiederzukehren, um so eher in Ausübung kommen, da man in der Borstadt S. Antoine einziehende Sensbärmen entwassnet und die bedenkliche Krage ausges worsen habe: ob man benn verrathen werde?

Betrachten wir die Dinge unbefangen, so löße sich behaupten: man habe den Ordonnanzen nur durch negativen Widerstand, Richt drucken, Richt wählen, Richt zahlen entgegentreten sollen. Wider diese Verneinen wurde aber die Regierung positive Mittel angewandt und dadurch die Sache immer zur Gewalt hinausgeführt haben. Paris hat den Kampf für ganz Frankreich übernommen und entschieden. Bermeiblich oder unvermeiblich, der Sturm ist eingetreten und sehr natürlich erscheint das Meer nachher nicht sozieich spiegelhell. Ob man noch vor dem Hasen scheitern wird, hängt von der Geschicklichseit der neuen Stuter-

manner ab. 3ch tann mit biefen nicht gang einverstanden fenn. Abgesehen bavon, bag bie Geschäfte ber erften Situngen vielleicht feinen großartigeren Sang erlaubten, verwickelt man fich jest in eine Menge gum Theil untergeordneter, weit fpater zu erorternber Rragen, erwat baburch Beforquiffe und Parteiungen. verliert Zeit und verharrt auf bochft gefahrliche Weise in einem ichwantenben Buftanbe, wo jeber es für Recht und Pflicht balt auch zuzugreifen und mitzu-So fcheint es mir g. B. ungeitig, auf bie Entfernung ber Billele'ichen Dairs zu bringen. Sie murben jest, aus vielen Grunben, Die flegenbe Sache pertbeibigt baben, und fo fehr auch bei ihrer Ernennung wiber bie Borfchriften ber Staatsweisheit gefündigt warb, übertrat man boch tein Recht; fie find fo gefetlich ernannt, als irgend ein Pair feit ber Re-Stauration. Bill man aber bie Entfernung nicht auf übertretung ber Kormen, fondern auf bie perfonlichen Eigenschaften und Berbienfte ber Ernannten grunden, fo muß man faft unausweichlich auch bie übrigen Pairs einer Prufung unterwerfen, und wird fich leicht, wie jene vierhundert junge Senatoren, wiber jede Erb= lichkeit ber Paris aussprechen. Alsbann bleibt aber gur eigenthumlichen Bilbung zweier Rammern faum ein irgend genügender Gegenfat übrig; fie laufen trot aller Runfteleien ineinander, ober bie bemofratische Seite wird Berr bes angeblich griftofratischen Gegengewichts. Ferner gerath man leicht von biefer Stelle aus in die Lehre, daß ein Babltonig beffer fen als ein Erbeonig, und eine haufig wechseinde bochfte Dbriateit beffer als ein Babltonig; von biefer angeblich bochften Freiheit, fleigt bann bie Republit nur ju leicht hinab in militairische Tyrannei. Nach so bar ten und augenscheinlichen Erfahrungen über bie Folgen folder politischen Brrthumer erwarten bie Deiften, daß man fie vermeiben werbe; nur zu oft hat indes Kriedrich II Recht, welcher fagt: il faut que chaque génération fasse ses propres sottises. Gleichermaaken bat aber auch jebes Seichlecht feine eigenen Berbienfte und ruhmlichen Thaten, sum Trofte gegen bie nieberschlagenbe Wahrheit jenes Sabes. Enblich liegt in ben Worten: ses propres sottises, bag bie neuen nicht eine bloße Bieberholung ber alten find. Schon beshalb wird (bei mancher icheinbaren Abalichkeit) ber weitere Gang ber Entwickelung anbers fenn als 1789.

## Fünfundsechzigster Brief.

Paris, ben 8ten Muguft.

Die revolutiennaire Ginmifchung, welche vorgeftern überspannte, Berführte ober Boswillige auf bie Deputirtenkammer auszuuben versuchten, hat, fo fcheint es, mehr genubt als geschabet. Gie fam ju fruh und erzeugte zugleich gerechte Kurcht vor Ruchfallen in bie argfte Revolutionszeit, und Borficht und Duth ihr entgegenzutreten. Öffentliche Unschläge, woburch Schuler ber école polytechnique bie Studenten und Baterlandefreunde aufforberten, fich in ber Deputirtenkammer einzufinden, wurden von jenen für falfc und untergeschoben erklart, und eine zweite mahrscheinlich von ben Deputirten ausgehende Erklarung wies mit Berftand und Rachbruck auf bas Rechte bin, mas zu thun sen, und warnte vor Frethumern ober Freveln, die Alles verberben mußten. Go ift benn nun gestern ber Bergog von Drleans gum Ronig er-Elatt und bamit ber erheblichfte Schritt geschehen, aus ber Anarchie in eine orbentliche Regierung überzugehen. Die Frage: ob es beffer gemefen mare, ben Bergog von Bordeaur zu erheben, liegt fehr nahe und ift nach bem Buchstaben bes Rechts kinderleicht zu beantworten; ba es aber unter ben gegebenen Berhaltniffen unmöglich

h ericien, eine bejahende Enticheibung burchzusegen, muß man eine rafche Befeitigung berfelben fur ein Glud Sonft burften bie conftitutionellen Ronigsfreunde gerfallen und bie Gewalt zulest in bie Banbe ber überspannten Republikaner gekommen fenn. Dochte nun bie weitere Entwidelung ber Gefeggebung mit Beisheit und Dagigung vor fich geben! Auf jeden Kall ift Kranfreich burch bie neuesten Ereignisse in eine gang anbere Richtung und Thatigfeit, es ift eine neue Begeifterung über Land und Bolt getommen. Ungahlige Sinberniffe verschwinden, unermegliche Rrafte entwickeln fich, und mit verbreifachter Rraft wird Frankreich seine Stellung in Europa geltend machen. Man muß fich (je nachbem bie Dinge fich gestalten) ihm in Freundschaft anschließen, ober burch machtige Berbinbungen wiberfteben, ober babeim in preismurbigen Bahnen raftlos vorschreiten, bamit man, Krantreich gegenüber, nicht in ein nachtheiliges und geringeres Berhaltniß gerathe. Auf feinen Fall genügt, wie feit 1815, eine Politit, welche mefentlich barauf binausging, fich von frubern Unstrengungen auszu-Der Frieden kann nicht mehr burch bloße tuben. Unluft am Rriege, er muß burch feste Willensfraft erhalten werben. Preußen insbesonbere tann feine Rrafte nicht burch Erwedung einer eitelen Eroberungs: tuft ftarten (welche Richtung bier an vielen Steffen wieber hervorbricht), fondern burch eine Regierung,

welche ihren Werth so augenscheinlich in sich tragt, bag bie Achtung ber Fremben nicht ausbleiben kann, und bie Einheimischen immerdar bereit sind, Alles für ihre Erhaltung zu wagen.

Geftern Abend ging ich mit S. in bas Theater bes ambigu comique. Die mittelmäßigen ober viels mehr fchlechten Stude waren nicht bes Sebens werth; aller Nachbruck lag auf ben hors d'oeuvres. 3mei Reihen Logen mit ber Rationalwache aus Rouen befest, patriotische Lieber aller Art, Scenen und Begies hungen eingelegt u. f. w. Allmalig flieg Gifer und Begeisterung bis Mile aufstanden, die Sute ichwent ten, in bundert mimifchen Bewegungen ihre Freundschaft und Theilnahme ausbruckten, von unten binauf, von oben binab fprachen u. f. w. Insbesonbere zeichnete fich oben ein ftarter Mann in aufgestreiften Dembearmein burch feine lebhafte Gludfeligfeit aus, und por une deklamirte ein etwas angetrunkener Kranzose so lebhaft Politik, daß wir kaum feinen weit ausgreifenden Armen entgehen konnten. Scherz und Beiterkeit liegt bei ben Krangofen immer bem Ernfte nahe, und im Augenblicke ber bochften Begeisterung erzeugen fleine Ungeschicklichkeiten ber Schauspieler gro-Bes Gelächter. Statt fich jeboch einer fleinlichen, ubelwollenden Kritik hinzugeben, muß man einraumen daß ein Bolk, welches folder Aufregung und Begeifterung fabig erscheint, nicht veraltet genannt werben

tann, sonbern gewiß in einem mertwürdigen Berinaungsprozes begriffen ift. Tros aller etwanigen Irp thumer. Difverstandniffe und Eitelleiten, find Alle bereit Gut und Blut für Ehre, Freiheit und ben Rubm Krantreiche einzuseben; fie find in einer Stimmung. bie geradehin unüberwindlich\*) macht, und bas ift febr viel, und bas mogen alle Fremben fich merten. -Babrend bes Stude tam bie Rachricht an, ber Bergog von Orleans sep gum Ronig von Frankreich erhoben, und ward mit ungetheiltem, jeboch nicht fo lebhaftem Beifall aufgenommen, als wenn fruber von bet liberté, gloire und bem drapeau tricolore bie Rebe war. Einige riefen auch : vive la Charte, und einer auf der Bank vor uns: vive la libertés morauf ihm aber ber langarmige Polititer fragte: "mas er bamit sagen wolle? Wenn er in biefem Augenblide etwas Anberes als zu Ehren bes Bergogs von Drleans rufe, so sep et en danger d'être assommé". Der Freiheitefreund machte hierauf einige Bewegunt gen mit ben Schultern, als wenns ihm jude, feste fich aber bann nieber und fcmieg.

3ch habe eben bas falte, unzeitige Rritifirent ge-

<sup>\*) 3</sup>ch meine unüberwindlich, wenn man fie ohne gureichenben Grund angriffe; bas wurden aber, in abnliche Lage gefeht, die Deutschen auch fenn, und bas moben bie Frangosen fich merten.

tabelt, und medite boch meine eigene Borfchrift brechen. Inbes tritiffre ich junachst mich selbst, und will lieber burch Aufrichtigkeit Tabel, als burch Beuchelei Lob herbeifichten. Woher kommt es, bag ich bei aller Theilnahme, boch nicht mit voller Seele und allen Simen in ben parifer Jubel einstimmen tann? Ift bies Rolge eines erfalteten, ober abgeftorbenen, ober furchtsamen, ober neibischen Gemuthe? ober blo-Ber Widerspruchegeist? Die Antwort: ich fen fein Frangole und es gebe mich zunachst nichts an, reicht für teinen Denichen und am wenigsten für einen Geschichtschreiber aus, ber fich in mannichfache Berbaltniffe bineinversegen foll. — Roch weniger barf ich mich fur einen Unbanger ber frubern Minifter und ihren Sturg fur ein Unglud ausgeben; vielmehr boffe ich, bas baraus für Kranfreich und Europa viel Sutes hervorgeben werbe, ich bin von ber Berberb= lichkeit ihres absoluten Regierungsspftems überzeugt. Worin liegt also ber Grund, was ift ber Charafter meiner perfonlichen Gemuthestimmung? Dir, aber nicht ben meisten Krangosen, erscheint bas Bange wie eine große Tragobie! Wohlverstanden, keineswegs wie eine folde, die mit bloker Nichtigkeit und Miserabili= tat enbet, fonbern wie eine bie ju neuem Leben einführt und bie Leibenschaften und Gemuthezustande, nach ber Forberung bes alten Weifen, lautert und reinigt. So geht Marie Stugrt aus ber Buge verelart hervor, ber alte Lear findet Frieden, und über ben vielen Leichen im Samlet schreitet muthig ein neues Geschlecht einher.

Wenn ein Konigshaus, bas feit Sahrbunberten bas iconfte Ronigreich beherrichte, von aberglaubigem Bahnsinn ergriffen ju Boben fturgt (quos valt Deus perdere, dementat); wenn Minister, die willfürlich mit dem Schicksal ber wurdigften Manner im Bertrauen auf die Unfehlbarteit ihrer Unfichten ichalteten, ihr Haupt auf ben Benterblod legen; wenn Golbaten und Burger, beide Frangofen und noch eben eis nig, in furchtbarem Sag auf einander loggeben und fich zu taufenden niedermegeln: ift bas feine Eragobie über die man blutige Thranen weinen tonnte, zeigt bas nicht die Unficherheit. Sinfalligkeit und Mangels baftigkeit alles Menschlichen? Ich sage nicht man habe, um Unruhen zu entgeben, jede Tyrannei rubig ertragen follen; ich meine bas Umhauen ber Baume auf ben Boulevards fen kein Berluft, wenn bafür wirklich ber eine große Baum ber achten Kreibeit Burgel Schlagt; aber gereinigt follten boch bie Leibenschaften durch die Ereignisse ber letten vierzig Sabre werben, Demuth follte fich bem Gelbitvertrauen und ber Siegesfreude zugesellen, und bas Befühl menfch: licher Sundhaftigkeit nicht im Stolze über die bewunderten Thaten gang verschwinden. Ift es Schwäche, so will ich fie gestehen. Während ich aufs lebhafteste tahme ber Stelle wo ber Prafibent fist, Erthunen, in Logen abgetheilt fur bie Buhorer.

Die Gegenstande, worüber man verhandelte, maren an fich von keiner besonbern Wichtigkeit, fur mich jedoch Alles und Jedes vom hochsten Interesse. Die ganze rechte Seite war vollig leer, endlich erschien ein Mann (beffen Namen ich nicht erfahren konnte) auf ber außerften Rechten und fagte einige, mir unverftanbliche Borte. Er warb aber, mit Recht ober Unrecht, fogleich bergeftalt angeblasen ober verhöhnt, baß er fich wieder feste und ichwieg. Lafitte, ein Mann Hugen Angesichts, führte Namens bes noch franken Perrier ben Borfig. Er las zuerft mehrere Briefe vor, wodurch vier bis fünf Abgeordnete ihren Abschied eingaben, hauptsichlich weil fie sich nicht für berechtigt hielten, an ben getroffenen Maagregeln Theil au nehmen. Sierauf Prufung mehrerer Bablen, von benen einige turzweg beftatigt, zwei nach langerem Berhandeln fur nichtig erklart wurden. Endlich Streit: ob bie Rammer einstweilen noch bas alte Reglement beibehalten, es fogleich andern, ober biefe und jene Sache vertagen solle. Die Bereibung ber Abgeorb= neten und bie Bahl der Quaftoren, bie nach ber Tagesordnung erfolgen follte, warb, aus mir unbekannten Grunden, nicht vorgenommen. Unter Al= len bieba fprachen, war naturlich Reiner ber fo gemanticht und gekohlt hatte, wie fo oft in un= alle biese übel, vielmehr wurden baburch die bisen Keime gehegt und gepstegt, und die Besserungsmittel jener Haupter (Gewalt über Recht) erscheinen schlecht in verdammlich. Die Landschaften wollen nur ein constitutionelles Königthum; lassen die Kammern dies in Paris stürzen, so haben sie selbst Schuld. Leidenschaftliche bessegen allerdings in der Regel die Ruhligen und Gemäßigten; aber jene erscheinen die jeht mur als eine Partei, die man so wenig will als die abgesehten Minister, und ein Versuch die Wassen für anarchische Ansichten in Ausstand zu beingen, dürste jeht und auch später mißlingen, wenn Orleans irgend weiß, wie man die Franzosen gewinnen und beherrsschen Lann.

Paris, ben 9ten August.

Wer die Schwierigkeit kennt irgend eine, die Berfassung regelnde, Bestimmung sestzustellen, wird viels leicht sinden daß die Deputirtenkammer leichtsinnig und übereilt versuhr, indem sie in einer Sigung über so wichtige Abanderungen der Charte Beschlüsse satte. Andererseits muß man bedenken: 1) daß die hoch ste Gesahr in jedem Berzuge lag; 2) daß alle diese Punkte seit sunfzehn Jahren der Gegenstand der weit läustigsten überlegungen waren, und nur die diesmalige Abstimmung unter veränderten Umständen eintrat. Biele Beränderungen sind ohne Zweisel Besseringen; him sichtlich der Billele'schen Pairs ging man indeß, mei-

nes Erachtens, zu weit und mischte Personlichkeiten Es hatte mohl genügt, spater die Berhaltniffe ber erften Rammer einer Prufung zu unterwerfen. Inbem biefe jest ben Borfchlag ber Deputirtenkammer nicht annahm, sondern alles in bie Sande bes Bergogs von Orleans legte, inbem manche ber neuen Paire ihre Burbe freiwillig aufgaben, Scheint man einer neuen Babl und Bestatiaung ber meisten entgegen zu geben. - Ich habe ichon gesagt, warum mir bie Erhebung bes Bergogs von Borbeaup praftisch unmoglich erschien: fie batte Aufftanbe fur die Republit herbeigeführt. Jest find die Dinge, wenigstens fur bie nachste Beit, gur Ordnung und Rube gebracht, und revolutionaire Borfchlage, g. B. über die Auflofung ber Berichtebofe, gludichermeife gurudaemiefen. 2 - 6 erfter erheblicher Untrag: "Deputirte von funfunds amangia Sahren zu ermablen, bamit fie fich befto eber und beffer einuben mochten"; zeigt von feiner großen Staatsweisbeit. Mus bemfelben Grunde tonnte man bie Studenten fogleich ju Profefforen und die Refes rendarien zu Rathen machen. In die Deputirtenkam= mer follen ja nur eingeubte, gewiegte Manner eintre= ten; bie Einubung muß braugen stattgefunden haben und beenbet fenn. - Bu welchem unnaturlichen Argwohn unrubige Beiten Beranlaffung geben, zeigte mir gestern bie Behauptung eines, fonft liberal gefinnten, Mannes: Lafavette habe wahrscheinlich ben Auflauf vom fechsten herbeigeführt, um feine Rrafte und feinen Ginfluß ju prufen und ins Licht zu ftellen!

Die Art und Beise wie sich Martignac, Renf: ville und Chateaubriand, drei vom Sofe bart mis bandelte Manner, benommen und ausgesprochen baben, hat mich ergriffen und gerührt. Es ift ein Troft, au fo vielen Ropfen auch einige Bergen au finben, und in die Klammen eines - meinetwegen gerechten Daffes, einigen Balfam ber Behmuth und Liebe gie-Sen zu feben. Db Chateaubriand am richtigften ae bacht bat, ob er felbft feine Unfichten für ausführbar balt, mag man bezweifeln; aber bie Rraft feiner ergreifenden Worte tann nur Partelung laugnen und fie mit bem Namen bohler, leerer Phrasen jur Seite werfen. Er stimmte ben tragischen Geundton an, welcher im Siegesgeschrei nicht gang verhallen, welcher die Rosenhoffnungen vom gerftorenben Thaue bes Dodymuthe reinigen und baran erinnern foll: bag, um bas Höchste auf Erben in Wort und That w erreichen, ber gange Menfch, Ropf und Serg, Muth und Demuth in Thatigfeit gefest werben muffen.

Paris, ben 10ten August.

Seftern fruh fuhr ich mit h. nach S. Cloud und befah nochmals bei schönstem Wetter ben Park mit seinen reizenden Aussichten; Abends gingen wir in die Oper und horten Wilhelm Tell pon Rossini.

Er hat, sagen seine Berehrer, hier einen neuen Weg eingeschlagen und gezeigt, daß er mahrhaft bramatisch und erhaben fren fann. Es ift nicht Großeres ge- ` schrieben worden, als biefe Arie, jener Chor u. f. w. - Der himmel verzeibe meinem Unverftanbe. Ift bem fo, so trete ich auf die Seite bes unmusikalischen Er. Ich fand bie Oper ungeheuer langweilig, und in ber Dufft (viel fchlechter als in bem verachteten Weigl) taum eine Spur von ber Schweiz und ben Schweizern. Es könnte eben so gut Musik ber Affprer und Babylenier beißen : es follte beißen Dufit von Roffini fur bas neue Bolt ber Roffinisten. Der breifte Leichtfinn feiner frühern Opern gefällt mir immer noch weit beffer, als bies neue aufgebaufchte, anmagende Befen, Diefer ungeheuere Larm, ber Alles überbietet mas man je Spontini vorgeworfen hat. Dabei teineswegs ein Reichthum neuer, ansprechender Melodien, wohl aber Reminiscenzen aus Spohr und Weber, und eine Rachahmung ber abgeriffenen Schreibart bes lesten, ohne feine Driginalitat. Auber's Stumme ift ohne Bergleich anglebenber und manniafaltiger. Mehr als bie Mufit, die mich ermudete und trog des Larmes faft einschlafen ließ, behagte mir der Tang ber Monteffu und befonders der Taglioni; weit das Merkwurbigfte mar, bag bie Schweizer im Rutli bie breifar: bige Kahne schwenkten und bie marfeiller Somne fangen, - alles ju eigen en Ehren ber Buborer!

Da Frankreich ruhig, ein König abgesetzt und der neue eingesetzt ist, alle übrigen Akte der Gesetzebung die Kammern aber sehr lange beschäftigen werden, ba ich serner weder Kraft noch Lust spüre, von Neuem einen Cursus geschichtlicher Arbeiten zu beginnen, und jede Zögerung unsern lehrreichen Reiseplan verdirbt, so werden wir wohl, einstimmigen Sinnes, den 16ten Paris verlassen, vorher aber noch einmal schreiben.

## Sechsundsechzigfter Brief.

Paris, ben 11ten Auguft 1830.

Sch erhielt gestern durch die Gute des Hrn. von K.
eine Eintrittskarte zur Sigung der Deputirtenkammer.
Als ich ankam war der Saal noch ziemlich leer, so daß ich Zeit hatte die außere Einrichtung zu betrachten. Sie ist im Wesentlichen der frühern gleich, und auch der neue Saal welchen man jest erbaut, wird dem jestgen, einstweiligen gleichen mussen. Das heißt: der Sig des Prassenten erhöht, in der Mitte einer langern Seite der Ellipse. Bor ihm die Rednerdühne, zur Seite die Schreiber und gegenüber die Bank der Minister. Die Size der Abgeordneten amphitheatrisch aussteigend und durch Gange in vier Abtheilungen zerfallend, rechte und linke Seite und in der Mitte rechtes und linkes Eentrum. Ringsum, mit Aus-

nahme ber Stelle wo ber Prafibent fist, Tribunen, in Logen abgetheilt für bie Buborer.

Die Begenftanbe, woruber man verhandelte, maren an fich von teiner besonbern Wichtigkeit, fur mich jeboch Alles und Jebes vom hochsten Interesse. Die ganze rechte Seite war vollig leer, endlich erschien ein Mann (beffen Namen ich nicht erfahren konnte) auf ber außerften Rechten und fagte einige, mir unverftanbliche Borte. Er marb aber, mit Recht ober Un= recht, fogleich bergeftalt angeblasen ober verhohnt, baß er fich wieder fette und ichwieg. Lafitte, ein Mann Hugen Ungefichts, führte Namens bes noch kranken Perrier ben Borfig. Er las zuerft mehrere Briefe vor, wodurch vier bis funf Abgeordnete ihren Abschied einaaben, hauptsächlich weil fie fich nicht für berechtigt hielten, an ben getroffenen Maagregeln Theil ju nehmen. Sierauf Prufung mehrerer Bablen, von benen einige turzweg beftatigt, zwei nach langerem Berhandeln für nichtig erklart wurden. Endlich Streit: ob bie Rammer einstweilen noch bas alte Reglement beibehalten, es sogleich andern, ober biefe und jene Sache vertagen solle. Die Bereibung der Abgeordneten und bie Bahl ber Quaftoren, bie nach ber Tagesordnung erfolgen follte, marb, aus mir unbefannten Grunben, nicht vorgenommen. Unter Al= len bieba fprachen, war naturlich Reiner ber fo gemanticht und gefohlt hatte, wie fo oft in un-

fern Behorben, ober auch in hochehrwürdigen Gengaber es war biesmal auch Reiner barunter, ber irgend auf ben Ramen eines Rebners Anspruch machen tonnte. Um auffallenbften erfchien mir ber vollige Mangel an Burbe in einer Berfammlung, bie über bas Schickfal Krankreichs, ja balb Europas abzuurteln hat. Das Außere enticheibet freilich nicht: aber bie romischen Senatoren, bartig und in ihre meis Ben, purpurbefesten Togen eingehüllt, muffen fich boch gang anders ausgenommen haben als biefe Fracks, Uberrode, Saabrode, Rebingoten, Gifets, Pumphofen u. f. w. von allen Farben und Bufchnitten. Bei ben meiften Dingen gab taum ein Bebntheit ber Berfammlung Acht; man fah, es war eine vor allem Reben abgemachte Sache, wie jeber ftimmen wollte. Dan tam und ging, und fprach, und fchrie, und fcharrte mit ben Fugen bergeftalt, bag bie Dufffer's immer rusen musten: à vos places Messieurs, silence Messieurs. Dies half indes fo wenig als die große Stode bes Praffbenten, mit ber er in einer Stunde wohl funfzig Dal klingelte. Wenn man bei une mit Engefsgebulb jeben - - anboren muß, fo lame er noch Athem hat ba gut fagen; fo fehlt ben Frangofen Ruhe und Gebuld, welche (anderer Dinge nicht gut gebenten) ungemein viel Beit ersparen wurde. Aber fie tommen nicht an fich halten, und jeber muß marten, bis die fleinen Windftoffe und großen Sturme vorüber find, welche hier gang benen gleichen, bie man alle Lage in ben Theatern bort. Was ich mufte. machte mir bet Augenschein noch beutlicher: wenn geither ber toabre Mittelpunkt auf ber Grange bee beiben fogenannten Centra lag (man follte lieber von zwei Brennpunkten ber Ellipse, als von zwei Mittels puntten eines Rreifes fprechen), fo fallt er jest an bie Grange bes tinten Centrums und ber linten Seite. Das heißt: feitbem bie rechte Seite fehlt, wirb bie Mehrzahl erzeugt fobalb nur einige vom linken Centrum mit ber linten Seite ftimmen; fruber mußten jur linten Seite und bem linten Centrum einige Stimmen bes rechten Centrums hingutreten. Daraus ergiebt fich viel für ben Bang und Inhalt ber tunftigen Berhandlungen und Beschluffe. Doch alaube ich taum, bag biefe Rammer fehr lange figen ober alle in Borfchlag gebrachten Gefete wirklich entwerfen wirb. Rach bewilligtem Bubget burfte man fie wahrfcheinlich balb vertagen, um bem Konige Beit zu laffen fich feffaulegen, und ber Regierung, wirflich ju regieren.

Bebenkt man daß der Gewaltstand, den die Minister durch ihre Ordonnanzen an die Stelle des Rechtsstandes setzen, auf keine Weise lange fortdauern konnte
und sollte, so ist vielleicht die parifer Schlacht das
kurzeste und mildeste Mittel gewesen, den übeln ein
Ende zu machen. Der Plan der Gemäsigten: die
Abgaben zu verweigern, hatte längere und allgemei-

nere Verwirrung hervorgebracht; ober hatte man die Wahlen nach dem neuen Geset abgewartet und versucht, so ware das Blutvergießen in allen Theilen Frankreichs, es ware ein allgemeinerer zerstörender Krieg ausgebrochen. Das dreitägige hitige Fieder in Paris öffnete das Geschwur und alle Theile Frankreichs blieben ruhig, nachdem der Krankheitsstoff hier ausgeschieden und Alles durch eine kurze Krisis entschieden war.

Den 12ten Muguft.

Nachbem ich gestern zuerst H. in die Sitzung ber Deputirtenkammer geschickt hatte, folgte ich selbst zum zweiten Male, horte viele Deputirten schwören, wohnte einigen Verhandlungen über die künftige Einrichtung bes Sitzungssalcs und des abzuändernden Reglements bei und hatte Gelegenheit, dieselben Bemerkungen zu wiederholen, die ich euch schon mittheilte. — Sonst verging der ganze Tag in Abschledsvisiten und Vorkehrungen zur Abreise. Weil nämlich die Pläte nach Tours schon auf viele Tage im voraus genommen waren, blieben nur noch zwei im Coupé für den 15ten August übrig.

Den 14ten Auguft.

Morgen geht es fort, nachbem ich gerabe fünf Monate in Paris verlebt habe. Wie viele Betrachtungen bringen sich am Schlusse eines solchen Lebensabschnittes auf; hatte ich nur Zeit und Ruhe ihnen

nachzuhangen und fie nieberzuschreiben. Um bas Größte menigstens zu berühren, fo hat Arankreich fich binnen biefer Zeit in ben allerwesentlichften Dingen umgestals tet: ein anberer Konig, anbere Minifter, anbere Bermaltung, Richtung, 3wede u. f. w. Das bamit verbundene übel ward herbeigeführt burch unfahige Di= nifter und ben Gigenfinn eines abgelebten Ronigs: Kortschritte find unläugbar in ben wefentlichsten Dingen, obgleich Srrthum, wie in allen menschlichen Dins gen, nicht ausbleiben fann und wirb. Gelbft bie Bertheibiger bes unbebingteften Gehorfams muffen ben Stab über biejenigen Manner brechen, welche nicht verstanden auch nur bedingten Gehorfam festzuhalten. und ben Konig um feinen Thron brachten, indem fie ihn zu feinem und Anderer Berberben unumschranft machen wollten. Es ift gleich verkehrt, von unums ichrankter Dacht und von unumschrankter Freiheit gu sprechen; jene ift alebann Tyrannei, biefe Unarchie. Alles auf Erben bebingt und beschränkt fich, wirkt aufs und ineinander; ja bas Weltall besteht ja nur burch Befete folder Bechfelmirtung.

Soll ich von mir sprechen, so kann ich wohl sagen, ich habe in biesen Monaten ungemein viel erlebt, und Beschluß, Inhalt, Resultat ber Reise ift von der Art, daß ich mir bagu Gluck munichen und nie bereuen tann, fie unternommen zu baben. Denn ju ber eigentlich literarischen Ausbeute, bie mir schon II.

ohne alle andere Buthat genugen mußte, ift ja fo un: gabliges Lehrreiche bingugekommen, von ber eigenen fast tobtlichen Rrantheit und Auferstehung an, bis ju ber Rrantheit und Auferstehung Frankreichs. Bunfch, aus bem gewohnlichen Kreislaufe meines Uni: versitatelebens einmal gur Erfrischung ber Rrafte und gur Erweiterung bes Gefichtefreises berauszutreten, mar naturlich und verständig; jest kehre ich mit neuer Liebe in die alten Berbaltniffe gurud und fuble fehr bestimmt, bag ich hier allein gar nicht ausbauern Bonnte. 3ch habe hofliche, zuvorkommenbe, geistreiche, eble Frangofen genug gefunden; wie. Binnte ich aber verlangen ober erwarten, bag fte fich bem unbebeu: tenben Fremben anschließen follten? Seber bat feinen Rreis (wie ich in Berlin ben meinen), und von hof: licher Aufnahme bis zu berglicher Freundschaft ift eine fo große Entfernung, baß man fie nur allmalig ju: rudlegen, nicht mit Siebenmeilenstiefeln binuberschreis ten tann, Ferner bin und bleibe ich eben ein Deut Scher, und Deutsche wie &., find mir viel leichter nabe gekommen als die Frangofen, benen eine Babiver wandtschaft zu uns fehlt, so gern sie auch bas linke Rheinufer an ihr weites frangofifches Derg bruden mochten.

## Siebenundsechzigster Brief.

Rantes, ben 19ten August, Donnerstags Morgens.

Wie gern waren wir heut an 5 — 6 Geburtstage bei euch; ba es aber nicht kann fenn, fo wollen mir wenigstens berichten, auf welche Weise wir hieher gekommen und welche weiteren Plane entworfen find. Der Tag vor unserer Abreise (14te August) verging, wie gewohnlich, in großer Unruhe. Es marb genacht, Abschied genommen, bezahlt u. bergl. 3ch ging noch einmal in die Deputirtenkammer und horte unter mehrern Benjamin Conftant und Guigot fprechen; jenen, um die Außerung eines Undern zu widerlegen, bag bie Rammer bebroht worden fen, biefen, um bie Grunde bes neuen einstweiligen Bablgefetes zu ent= mickeln. Gebanken und Ausbruck Conftant's find befannt, auf außere Darftellung verwendet er feine Muhe, sondern greift mit ben Armen oft weit in die Luft aus, und ichlagt bann mit beiben Banben lebhaft auf den Rand der Rednerbuhne. Guizot fpricht beutlich, verftanbig, aber kalt, mehr nach Beise eines Deutschen als eines Frangofen. Bielleicht mare biefen eine ruhigere, etwas beutsche Berwaltung zu wun-

fchen; wenigstens begreift ein Preuße am fcwerften, wie man die Beamten fo oft zu hunderten ein = und absehen, und boch beilfam verwalten fonne. Aber bie Kranzolen wiffen für Alles was fie thun, nicht bloß einen, fonbern gleich gehn gureichenbe, ihr Berfabren lobpreifende, Grunde. Abende af ich jum Abichiebe bei hrn. v. 28., ber fich meiner überhaupt mit ber größten Freundlichkeit angenommen bat; Morgens, ben 15ten, um fieben Uhr fagen wir im Come und brachen auf gen Drleans. Als ein Dann mir fagte: feine Frau (fie war jung und bitfc) wurde bis Tours ben britten Plat im Coupé einnehmen, war ich gang zufrieben; erschraf aber, als ich ein zwei: bis breifahriges Dabchen als Bugabe erblicte. Rind war aber fo ungemein ruhig und artig, baf wir gar teinen Grund hatten, und zu befchweren. Behauptung: von Paris bis Orleans fer ber Beg gang unbedeutend und langweilig, muß ich fur bie erfte Salfte bis Etampes wiberfprechen : Bourg la Reine mit feinen Landhaufern, bas weit ins Land schauenbe, auch geschichtlich merfwurdige Montibere, fo wie Arpajon mit feinen Umgebungen, murben überall Lob verdienen. Thaler und Sugel, mohl bebaut und mit Baumen bunt befett, bieten wechselnbe, anmuthige Aussichten bar. Bei Etampes erreicht man eine biber liegende Chene, welche bie Thaler ber Seine und Loire scheibet. Sie ift nicht unfruchtbar, aber gang

baumlos und kahl, so weit nur bas Auge tragt. Selbst bei ben grauen Bauerhaufern tein Baum, tein Barten; alles fcweigfam, unbeimlich, erftorben. In Orleans langten wir fo fpat an, bag bas Tageslicht eben nur binreichte, bie Bilbfaule ber Jungfrau und ben Dom ju feben. Jene ift wohlgemeint; Die Stellung, vornuber gebuckt jum Angriff, aber eben nicht schon. Den großartigen Dom kennt ihr aus Abbilbungen. - Um biefe Merkwurdigkeiten zu betrachten, mußten wir bas Diner (um fieben Uhr) verfaumen, was aber ohne Schwierigfeit anging, ba wir um ein Uhr ein Dejeuner von neun Schuffeln zu uns genommen hatten und fur fieben Cous Brioches unferem neuen Bedurfniffe genugend abhalfen. - Den 16ten mit Tagesanbruch erreichten wir Blois, ben 17ten um zwei Uhr Morgens Angers; ein langer Tag, reich an Einbruden und Genuffen. Er begann mit Besichtigung unserer Daffe. Gie murben genügenb befunden, unfere Reifegefahrtinn aber hart gurechtges wiesen, baß fie ohne Pag reife. - Mais, fuhr ber neugeborene Bollsmachter fort, quel est votre état? - Je n'ai pas d'état. - Qui étes vous donc? -Une femme? - hierauf leuchtete er ihr mit ber Laterne unter bie Rafe und fragte: ob fie wirklich eine Frau und nicht verkleibet fer. Jenes ergab fich aus ihrem garten Ungeficht, aber erft nachbem fie feierlich versichert hatte fie fen nicht Mabame be Dolignac, nahm bies Eramen à la Don Juan ein Enbe, und man ließ sie weiter fahren.

Blois liegt in einer unbedeutenden Chene an ber Loire; erft bei Amboife, mit feinem boben alten Schloffe, bem Anfangspuntte ber Religionsfriege, beginnen bie Gigenthumlichkeiten ber Ufer jenes Aluffes. Ich batte fie mir ganz anders gedacht. Die Loire ift ein unordentlicher, ungeordneter Strom mit vielen beweglichen Sanbbanten und einem fo flachen Bette, baß die Schiffahrt ben aröften Theil bes Jahres still fteht. Die tiefere Seine, mit bem gewaltigen Paris, hat in diefer Beziehung die größten Borguge. nicht bloß in diefer Beziehung: benn die Ufer ber Seine find von Paris bis Rouen und von Rouen bis havre gewiß ichoner, mannigfaltiger und romantifcher als die ber Loire bis Rantes. Mit Unrecht, batte ich also die Loire fur einen poetischern Strom gehalten wie die Seine; boch bleiben jener andere, mir unerwartete, anziehende Gigenthumlichkeiten. Bon Tours bis Rantes ift bas Land von ber größten Fruchtbarteit, es ift bas wiesen = und baumreichfte bas ich je gesehen. So weit bas Auge tragt, Alles, Alles grun, an unsere Elbgegenden, an ben Weg zwischen Deffau und Worlis lebhaft erinnernd. Die Lombarbei mit ihren Weingehangen zwischen Maulbeerbaumen ericheint noch fantaftischer, aber bie Loireufer find mannigfaltiger; besonders ba, wo auf bem rech-

ten Ufer (bas linke bleibt eben) wunderlich gestaltete Sanbffeinhugel fich nabern. Un biefe Sugel find bie Baufer nicht bloß zur Erfparung ber Binterwand an= gebaut, sonbern bie Wohnungen find gang in bie Fels fen eingehauen's Troglodyten, Sohlenbewohner mit funftlerischer Nachhulfe, mitten in Krantreich. - 3wis fchen Ctampes und Drleans, auf die Entfernung einer Tagereife, berfebe Boltsftamm und Alles fo tahl und tobt; hier bagegen überall bie beutlichsten Spuren unermublichen Rielfes, jebes Saus in Garten, Blumen und eine Unaahl gepflangter Baume eingehullt, Einbrude mahrhaft ibnllischer Art. 3wischen die Deden, welche beibe Seiten bes großen Schuswalles einfaffen, gudten Rinbergefichter und Ralbetopfe bicht nebeneinander in traulicher Eintracht hindurch, ohne zu ahnben, welch droit d'ainesse und welche privileges bie einen über bie anbern bereinst ausüben murben. Junge Efel sprangen in genialem Gelbftvertrauen über die an ber Erbe liegenben Rinder binweg; viel unschuldiger und unschablicher, als große Ministeriale - ber bie Saupter ber Altern hinmeg= spazierten. Paris mit feinen Steinmaffen, feiner Unruhe, feinen ungabilgen Beftrebungen und Umtrieben lag mir fo fern, bag ich faum bie Berschiebenheit bes jest Dargebotenen faffen oder die Rothwendigkeit bei= der Richtungen begreifen konnte. Dazu kam, baß ber himmel Alles aufbot, bie grune Erbe- zu versches

mern; er batte feine breifarbige Kabne bes Simmelblau, bes Sonnenweiß und ber Wolkenrothe fo auf: geftedt, bag bie breifarbige Fahne bes Doftmagens bagegen noch nicht einmal wie ein ebenburtiger Bajano ericbien. Debre Male leaten fic buntele Bol: ten auf ben hintergrund ber Lanbichaft, vor welchen ber Strahlenregen ber Sonne nieberfuhe, bie gelbe Loire in fließend Gold verwandelte und fie mit bem Grun aller Abflufungen umtrangte. Es war boch einmal wieber bas, mas man Ratur nennen foll, und mas alles bloß Menschliche au überbieten und zu bei= ligen fcheint; es bat nichts gemein mit ber Bewunberung, bie ein sentimentaler Stabter Sountaas vor einem Robltopf ausspricht, ben er Montags als Rrautfalat verzehren will. Im hoheren Sinne ift ber Denfch nichts ohne bie Natur, und bie Retur nichts ohne ben Menfchen. Go gehort auch Stadt send Land m einanber. Die Stabte find bie Gipfel ber Menich heit; felt Babylon, Rinive und Theben, bis gu Athen, Rom, Floreng, London, Paris u. f. w. leuchten fie wie die Spihen ber Alpen, burch ble Jahrhunderte ber Geschichte. Bieweilen fteigt aber auch aus ben fonnenhellen Firnen finfterer Dampf empor, es eroffnet fich feuerspeiend ein Rrater und weit umber breiten fich die Grauel ber Bermuftung. An bisigen Fiebern geben meift bie Stabte, an langfamer 26: gehrung bas land zu Grunde. Der Einzelne muß sterben; muß aber auch ein Bolt? Gabe es benn für dies kein untrügliches Mittel, das Leben zu verslängern? Gewiß ist Sitelkeit kein solches Mittel, so oft es auch in französischen Apotheken dafür verkauft wird.

Wenn ich Beitraume ber Weltgefchichte betrachte. wo wenig ober nichts geschah und bas Menschenges Schlecht klaglich zu Boben fant, ober wenn Leute (wie D. und G.) mit ber Concordienformel in ber Sant euweisen: ben Denfch fen ein Stock ober ein Rlot, und konne und molle nie auch nur bas geringfte Sute thun: fo weiß und fuhle ich, bag Freiheit, Rraft und Willen im Menschen ift und er bavon Gebrauch machen foll. Hore ich, bagegen (wie jest in Paris) bas, amgemeffenfte Lobpreifen bes eigenen Thung, ohne alle Beziehung auf Gott und Borfe hung; so ergreift mich bas lebhafteste Gefühl ber eis genen Richtigkeit und bes Bedurfniffes einer gottlis chen Gnade und Erlofung. Es ift bies Doppelgefühl gleich mahr, naturlich und nothwendig, und geht feineswegs aus blogem Wiberspruchsgeiste hervor - Aber auch abgesehen von Diesem driftlichen Standrunkte, tann man ben Parifern (welche meinen bag feit Ere schaffung ber Welt nichts mit ihren letten Thaten ju vergleichen fep) entgegnen: ber Bahlfpruch, "mit Gott, fur Ronig und Baterland" (und Alles, mas fich baran reihte), fen boch größer als ber Spruch:

"mit ber Charte, gegen ben König, gur Rettung bes Baterlandes". Drum: suum cuique, und Gott bie Ebre!

Remmtttags.

3ch fehre nach einem langen Spaziergange mit D, in bas Wirthshaus zurud und fahre in ber Reifebeschreibung fort. In Zours agen wir ben 16ten au Mittag, nachbene wir bie Stadt effigft burchlaufen, ber Brude über bie Loite mufern Beifull ertheft und bem Dom unfere Berehrung bezeigt hatten. Bei Tifche fprachen bie Frangofen Politit; ich hatte batu feine Beit, wenn ich anders nicht bezahlen wollte, obne zu effen. Giner ber Gegenmebrigen fatte, dis man auf Deprotinet's Gefegvorftblat libet bas Etfe geburterecht zu reben fam, er habt barftber feine befondere Dpinion, mach aber baffer baleich angeblafen und nach feiner Entfernung bebliublet; ert fen ein homme d'affaires de M. de Polignete. Satte in bas gewußt, sprach ein Unberer, ich murbe ihn für feine Opinion ins Geficht geschlagen haben! - In ber Racht erreichten wir Ungers, befaben am anbern Morgen die Kirche mit zwei zierlichen Thurmen, beir mohl eingerichteten botanischen Garten, ein neu errichtetes Denemal ber Miffionen u. f. w. Ungers galt für einen Sauptsit biefer Bemubungen, welche, nach bem Urtheil ber Meisten, weit weniger auf wahre Rellgion als auf Riechenberrichaft und Erweckung bes

Fanatismus hinausgingen. Bon Dulbung anderer Religionsparteien war nicht die Rede, und die benachtbarte Vendee betrachtete der Hof thörichterweise als ein Machtmittel wider die Ansichten des übrigen Frankreich.

Da die Diligence nur bis Ungers ging, fein Dampfboot angekommen, und nicht darauf zu rechnen war in bem über Mans gehenden parifer Bagen leere Plate ju finben, faben wir und in großer Berlegenheit, fanden aber gludlicherweise vier andere ebenmaßig bebrangte Personen, mit benen wir eine Lohn: kutsche bis Nantes mietheten: zwei alte Frauen, ein Windmuller und ber Maire ber Sables D'Dlonne. Den 17ten Abende langten wir in Dudon an, und fuhren bes folgenben Morgens in Nantes ein. Theils allein, theile in Gefellschaft bes preußischen Confule Srn. Ph. (ber feit funfgig Sahren Mantes bewohnt) burchstrichen wir die Stadt und befahen allerhand Mertwurdialeiten. Man fann weber die Stadt felbit, noch bie Umgebungen ichon nennen; jene vergroßert und verschönert fich indes täglich und bie Wiefen ber Loire zeigen boch in weiten Chenen ein frifches Grun. Rouen steht durch die Originalitat und Große seiner Gebaube, sowie durch bie Umgegend weit voran; obgleich die Strafen auch bort eng und frumm find, und bas am Eingange ber Seine liegenbe, viel reigenbere Dapres wird ichneller machfen als Nantes. Seut (19ten) befahen wir bie (nicht fehr bebeutenbe) Rirche, bas Museum und die Bibliothet. Die beiben lesten zeigen einen loblichen Anfang; boch ist alles armlich und geringe im Berbaltniß zu bem, was abnliche Stabte in Deutschland an Schatzen ber Wiffenschaft und Kunft aufzuweisen haben. Die außerlich mobigeordneten Archive enthalten noch Bieles fur bie Beschichte ber Bretagne, und gern batte ich bie Drozeffatten bes orn, von Rais burchgelesen, aus benen all= malig die Geschichte Blaubarts erwachfen sevn foll. Eine Sanbidrift ber Bibliothet, bas weite Buch ber civitas Dei Augustins, von Hrn. von Praalles, mahrend der Jahre 1371 - 1375 ins Frangofische überfest, verbient bas großte Lob wegen ber Miniaturge malbe und Arabesten. Wo bas Werk eigentlich ent: ftanben fen, ließ fich nicht ermitteln.

Gespräche über Politik haben nicht gesehlt. Als ber Maire die Bildung der Nationalgarde behartlich verweigerte, entstand ein Auflauf, und junge Lente verlangten des andern Morgens die Freilassung einiger Verhafteten. Dadei fällt mit Vorsat oder zwfällig von ihrer Seite ein Schuß, der einen Soldaten verwundet; diese schießen wieder, und so find von beiden Seiten acht getöbtet und etwa sechzehn verwundet worden. Der Maire, die meisten Präsekturräthe, viele Abelige liesen und suhren sogleich davon; ein jämmerliches, die Anarchie fast herbeizwingendes Ber

fabren. Doch ift nach jenem Unglude alles fogleich aur Muhe umb Ordmung (gleichwie in Paris) jurude gefehrt. Dag bie Leibenschaften aufgereigt wurben, ift Schulb ber revolutionirenben Minifter; bag man fo ichnell zur Drbnung und Dagigung zurudfehrte, nicht ihr Berbienft, fonbern ein lobliches Beichen, bag ber Sinn für Gerechtigfeit im Bolte jugenommen hat. Gottlob, baf bie Leiben und Erfahrungen bet letten 40 Sahre nicht aang verloren gegangen find und Arantreich hoffentlich jest in bem hafen mahrer Kreiheit anlangt. Aber welche Erinnerungen! Bon bem Spaziergange in Nantes aus fab man bie Benbeer auf ber andern Seite ber Loire fengen und brennen, und bie Republikaner, fatt gum Frieden binguwirken, erschoffen bie armen Gefangenen! Dr. Ph. zeigte mir ben Plat, wo die Guillotine permanent war. 268 bie Manner ben Aublick nicht mehr ertragen konnten, brangten sich bie Weiber in witber Buth herzu und fullten die ganze Umgebung! Bas fieht, fragte einft Dr. Ph. einen Rreund, bort aus bem Baffer herver ? Es ift bie Spike bes Schiffes, auf bem man vor einer Stunde Manner, Beiber und Rinder erfaufte. Ich borte ihr Geschrei, ich fab ibr vergebliches Bestreben, bas Land zu gewinnen! -Mein Reisegefahrte aus Dlonne ergahlte mir: 3ch tam im September 1792 in bem Augenblicke in Berfailles an, wo die Staatsgefangenen bafelbft eintra(19ten) befahen wir bie (nicht fehr bebeutenbe) Riebe. das Museum und die Bibliothet. Die beiben lesten zeigen einen loblichen Anfang; boch ift alles armelic und geringe im Berhaltniß ju bem, was abnliche Stabte in Deutschland an Schaten ber Wiffenschaft und Kunft aufzuweisen haben. Die außerlich wobl= geordneten Archive enthalten noch Bieles für bie Se= schichte ber Bretagne, und gern hatte ich bie Drozesatten bes Sen, von Rais burchgelesen, aus benen all= matia bie Geschichte Blaubarts erwachfen fenn foll. Gine Sanbidrift ber Bibliothet, bas weite Buch ber civitas Dei Augustins, von Hrn. von Praalles, wah= rend ber Jahre 1371 - 1375 ine Frangofische überfest, verbient bas größte Lob wegen ber Miniaturge malbe und Arabesten. Wo bas Werk eigentlich ent: ftanben fen, ließ fich nicht ermitteln.

Gespräche über Politik haben nicht gesehlt. Als ber Maire die Bildung der Nationalgarde beharrlich verweigerte, entstand ein Auflauf, umd junge Leute verlangten des andern Morgens die Freilassung einiger Verhafteten. Dabei fällt mit Vorsat oder zusfällig von ihrer Seite ein Schuß, der einen Soldaten verwundet; diese schlesen wieder, und so sind von beiden Seiten acht getödtet und etwa sechzehn verwundet worden. Der Maire, die meisten Präsekturräthe, viele Abelige liesen und suhren sogleich davon; ein immerliches, die Anarchie saft herbeizwingendes Berz

Fabren. Doch ist nach jenem Unglude alles sogleich aur Muhe und Ordnung (gletchwie in Paris) jurud-Dag bie Leibenschaften aufgereigt murben, ift Schuld ber revolutionirenden Minifter; bag man fo fcmell zur Ordmung und Maßigung zurudfehrte, nicht ihr Berbienft, fonbern ein lobliches Beichen, bag ber Sinn für Gerechtigkeit im Bolte zugenommen hat. Sottlob. bag bie Leiben und Erfahrungen bet letten 40 Sahre nicht gang verloren gegangen finb und Arankreich hoffentlich jest in bem Safen mahrer Freiheit anlangt. Aber welche Erinnerungen! bem Spaziergange in Rantes aus fab man bie Benbeer auf ber anbern Seite ber Loire fengen und brennen, und bie Republikaner, fatt jum Frieden binguwirfen, erschoffen die armen Gefangenen! Dr. Ph. zeigte mir ben Plat, wo bie Buillotine permanent war. Als bie Manner ben Anblick nicht mehr ertragen konnten, brangten sich die Weiber in wilber Buth herzu und füllten bie ganze Umgebung! Bas fieht, fragte einft Dr. Ph. einen Freund, bort aus bem Wasser hervor? Es ist die Spike des Schiffes, auf bem man vor einer Stunde Manner, Weiber unb . Rinder erfaufte. 3ch borte ihr Gefchrei, ich fab ibe vergebliches Beftreben, bas Land zu gewinnen! -Mein Reisegefährte aus Dlonne erzählte mir: 3ch fam im September 1792 in bem Augenblicke in Berfailles an, wo bie Staatsgefangenen bafeibft einteafon, welche ber hohe Gerichtshof in Orieans nicht hatte verurtheilen wollen. Ich sch, wie die and Paris gesandten Mörder die Einzelnen unter wildem Geschrei aus den Wagen riffen und ermordeten. Als der Herzog von Briffac rief: es lebe der König! Kieß ihm ein Mörder sein Schwert in den Mund, das der Blutstram hach empor und über den Freder herschoft, die sein Schiachtapfer zu Voden stürzte und wie ein Wurm zur Seite geworfen ward:

## Achtundsechzigster Brief.

Borbeaur, ben 24ften August 1830. Dienstags.

Nach immer haben wir Urfach, mit Plan und Andführung unserer Reise zufrieden zu senn, und ich ber nuse die erste ruhige Morgenftunde, um in aller Kürze darüber Bericht zu erstaten. Den 20sten Morgens nahmen wir in Nantes ein Frühstück im Racher de Cancale zu uns, und fliegen dam mit zwöser Kühnheit hinauf zur Banquette in das zweite Stockwerk der Diligence. Für diesenigen, welche dies große Landschiff nicht kennen, ist zu bemerken, das es nus zwei ganzen und zwei halben Ausschen und dem nöchigen Packramme besteht, wie Figuns wenn unbebaut liegen. Wenn ber Ginfter, ber fie bann bebedt, boch genug gewachsen ift, brennt man ihn als Dangungsmittel nieber, und baut Baigen, Roggen, Safer, Beibetorn, je nachbem und fo lange ber Boben es ertragt. Das allgemeine Grun ber Gegend ift auch beshalb weniger erfreulich, weil es aus min= ber forgfamem Landbau bervorgebt : entweber fteben Difteln und Dornen, bie man mit ber Sand ficheinb verschont bat, febr ammakend auf dem Stoppelfelbe. ober bies ift boch mit einer Dede von allerhand Unfraut überzogen. Ein reines, gelbes Stoppelfelb, wie wir es von bem fleißigen Landbauer verlangen, babe ich niraenbs gesehen. - Man bat jest, aber ohne allen Erfolg, verfucht, bie Benbee in Aufftanb zu bringen; felbft in Bourbon = Benbee wehte ruhig bie breifarbige Kabne. Manche finden fich fur ihre frus bern Anstrengungen nicht hinreichend belohnt, anders warts find die Sobne in Ansichten bineingewachsen, bie von benen ihrer Bater wesentlich abweichen, viele neue Sigenthumer wollen ihr Befigthum nicht auf Spiel fegen, und ein Burgerfrieg, gur Unterftubung eines blogen Gewaltstreiches, erscheint endlich jebem Bernunftigen wie eine Thorbeit. Er hatte bie Krantbeit verlangert, ber gefturgten Partei aber feinesmegs ben Sieg gebracht. Dazu bie Erinnerung an bie frühern Gräuel, worüber fich Banbe vollschreiben ließen. Dr. Db. zeigte mir a. B. in Rantes ben Drt,

wohin man bie gefangenen Benbeer unter einem erlogenen Vorwande führte und sie bann ploblich nie: berichof, bamit fich feine anftedenbe Rrantheit burd fie verbreite! Ein probates Mittel in jenfer revolutionaren Pharmafopde. - Nach einer talten Nacht (ich faß bis an die Rafe in meinen Dels eingehullt) erreichten wir mit Tagesanbruch Rochelle. Die Stadt ift ohne Rraft und Lebeng man fieht ihr ein großes, aber miflungenes Beftreben an, auf welches nun Überdruß und Ermattung gefolgt ift. Möchte bie neue Beftimmung ber neuften Berfaffungsurfunbe, nach fo unahligen Diffgriffen und Kreveln, endlich in Krankreich eine freie Entwickelung bes Chriftenthums erzeugen. Beibe Theile haben Schuld, aber bie Ratho: Ufen weit bie meifte; bas barf ich heut; am Tage ber Blutthochzeit, wohl behaupten. Und bed bielt bamals halb Europa biefen Tag für ben gtorreithften, ber je aur Chre Gottes und ber Religion Statt gefunden Dies moge gegen faliche, frevelnde Leibenschaft warnen; bie fich fo gern fur achte Begeifterung ausgiebt; fo wie Reid und Reighett ihre kalte Erbarmlichkeit aar zu gern unter Redensarten von Mässigung, Ordnung und Bernunft verfteden. Prufet bie Belfter! - In Rochefort faben wir bie Schiffemerfte und ben offentlichen Garten, und festen bei bem beffer gelegenen Saintes über bie Charente. Gie ift ohne malerische Ufer, aber weit tiefer-als bie Loire und

tragt felbst große Seefchiffe bis bieher. Einiges alte, romifche Gemauer gur Seite bes Weges, machte auf mich teinen folchen Einbruck wie auf jemanb, bem Stalien fremb ifte bie erften fußen Beintrauben erfcbienen mir faft mertwurdiger als jene gerbrochenen Refte ber folechten romifchen Beit. Abende erreichten wir Blaies, miederholten unfere Gefchmacksubungen an Wein, Beintrauben und Pfirfichen, umfreis feten am andern Morgen (Sonntags ben 22ften) ein ben Strom ichusenbes Schloß, und bestiegen um 11 Uhr bas Dampfichiff, bas une auf ber Gironbe und Garonne nach Borbeaux führte. Die Ufer find gang flach und unbedeutend, erft in ber Rabe ber Stadt erheben fich einige mit Landhaufern zierlich befette Bugel. Defto großern Ginbruck macht Borbeaur felbft, wenn es binter einem mabren Balbe von Das ften mit bem prachtvollen Salbfreise feiner Rays und ber bewundernewurdigen Brude emporfteigt. Dage gen ift Rantes ein hablicher confuser Det, und felbit Paris bietet nichts bar, was mit biefem Unblide verglichen oder ihm gleichgestellt werden konnte. -Nachmittags burchstreiften wir einen Theil ber Stabt, fuchten ben preufischen und ben fachfischen Confut auf, und gingen Abends ins Theater. Dics gebort mit feiner Borhalle von 12 corinthischen Gaulen und ben ringsumlaufenben, mit Raufmannslaben befetten Gangen gewiß zu ben iconften Saufern; boch giebts

fon, welche ber hohe Gerichtshof in Orleans nicht hatte verurtheilen wollen. Ich sah, wie die and Paris gesandten Morder die Einzelnen unter wildem Geschwei aus den Wagen rissen und ermordenn. Als der Herzog von Brissac ries: es lebe der König! stieß ihm ein Morder sein Schwert in den Mund, das der Blutstrom hoch empor und über den Frevler herschof, die sein Schachtopfer zu Boden stürzte und wie ein Wurm zur Seite geworsen ward:

## Achtundsechzigster Brief.

Borbeaur, ben 24sten August 1830. Dienstags. Rach immer haben wir Ursach, mit Plan und Aussschung unserer Reise zusrieden zu seyn, und ich ber nuze die erste ruhige Morgenstunde, um in aller Ausse darüber Bericht zu erstatten. Den 20sten Worgens nahmen wir in Nantes ein Frühstück im Racher de Cancale zu uns, und stiegen dam mit zwöser Kühnheit hinauf zur Banquette in das zweite Stockwerk der Diligence. Für diejenigen, welche dies zwöse Landschiff nicht kennen, ist zu bemerken, das es nus zwei ganzen und zwei halben Kutschen und dem nötbigen Vackramme besteht, wie Kiaum somm tragt felbst große Seefchiffe bis hieher. Einiges alte, romische Gemeuer zur Seite bes Weges, machte auf wich keinen folchen Einbruck wie auf jemand, bem Stalien fremd ift; die erften fußen Beintrauben er Tchienen mir fast mertwurdiger als jene gerbrochenen Refte ber Schlechten romischen Beit. Ubenbe erreichten wir Blaies, miederholten unfere Gefcmadeubungen an Wein, Weintrauben und Pfirfichen, umtreifeten am andern Morgen (Sonntags ben 22ften) ein ben Strom ichubenbes Schloß, und bestiegen um 11 Uhr bas Dampffdriff, bas und auf ber Gironbe und Garonne nach Borbeaux führte. Die Ufer find gang flach und unbedeutend, erft in ber Nabe ber Stadt erheben fich einige mit Landhaufern gierlich befeste Bugel. Defto größern Ginbruck macht Borbeaux felbit, wenn es hinter einem mabren Balbe von Da= ften mit bem prachtvollen Salbfreife feiner Ravs und ber bewundernsmurbigen Brude emporfteigt. gen ift Rantes ein hablicher confuser Drt, und felbft Paris bietet nichts bar, was mit biefem Unblicke verglichen ober ihm gleichgestellt merben tonnte. -Rachmittage burchftreiften wir einen Theil ber Stabt, fuchten ben preußischen und ben fachfischen Confut auf, und gingen Abende ins Theater. Dies gehort mit seiner Borballe von 12 corinthischen Saulen und ben ringeumlaufenben, mit Raufmannelaben befetten ' Gangen gewiß zu ben iconften Saufern; boch giebts

Stodwerts bier fo viel verbeden, und bat enblich ben großen Padraum hinter fich, in welchen man alles Entbehrliche leicht hineinlegen, aus welchem man alles Rothwendige schnell herausholen fann. So ift 8. B. ein Mantel im Coupé bes Tages eine been genbe Laft, die auf der Banquette nie beläftigt. Alfo in vielbesagter Banquette fehr wohl placirt ober ge platt, fuhren wir von Nantes über die Loire umb Sevre, welche, in viele Arme getheilt, jene Stadt von bem Lande trennen, mo ber entsesliche Burgertrieg ber Benbee geführt warb. 3ch ertannte nun, mas ich oft beschrieben las, namlich: warum bas Land jener bekannten Rriegführung fo gunftig ift, jebes Bervorgehen ber Benbeer aus ihrem Kreise ihnen aber nachtheilig warb. Bon unferen Dlaten, über bie Beden und Gestrauche hinwegblidenb, faben wir bis gen Rochelle nur Grun, teine anbere Karbe, Denn jebe Befigung von ein, zwei bis brei Morgen ift mit Graben und Gebuich eingeschloffen, welche geordnete Angriffe außerst erschweren und ben Ge brauch von Reiterei und Ranonen gang unmöglich maden: Saufer und Dorfer liegen fast gar nicht am Bege, und trop bes herrschenden Gruns bat bie gange Gegend, mit ben Loireufern verglichen, etwas Raltes, Unordentliches, Tobtes. Denn meber Graben noch Deden zeigen Fleiß und Rachbulfe, und bie einges fcloffenen Flachen bleiben großentbeils mehrere Jahre

unbebaut liegen. Wenn ber Ginfter, ber fie bann bebeckt, hoch genug gewachsen ift, brennt man ihn als Dungungsmittel nieber, und baut Baigen, Roggen, Safer, Beibetorn, je nachbem und fo lange ber Boben es ertragt. Das allgemeine Grun ber Gegenb ift auch beshalb weniger erfreulich, weil es aus minber sorgsamem Landbau hervorgeht: entweber fteben Difteln und Dornen, bie man mit ber Sanb ficheinb verschont hat, febr anmagenb auf bem Stoppelfelbe. ober bies ift boch mit einer Decke von allerhand Uns traut übergogen. Ein reines, gelbes Stoppelfelb, wie wir es von bem fleißigen Landbauer verlangen, babe ich nirgends gesehen. — Man bat jest, aber ohne allen Erfolg, verfucht, bie Benbee in Aufftanb gu bringen; felbft in Bourbon = Benbee wehte ruhig bie breifarbige gabne. Manche finden fich fur ihre frie bern Unftrengungen nicht binreichend belohnt, anders warts find die Sohne in Ansichten hineingewachsen, bie von benen ihrer Bater mefentlich abweichen, viele neue Sigenthumer wollen ihr Befisthum nicht aufs Spiel feben, und ein Burgerfrieg, gur Unterftubung eines blogen Gewaltstreiches, erscheint endlich jebem Bernunftigen wie eine Thorbeit. Er hatte bie Krantbeit vetlangert, ber gefturgten Partei aber feinesmegs ben Sieg gebracht. Dazu bie Erinnerung an bie frühern Gräuel, worüber fich Bande vollschreiben ließen. Dr. Ph. zeigte mir z. B. in Rantes ben Det,

Ein Distichon zu Ehren ber Brucke lautet: Per luta Burdigalo nitidus pons flumine surgit; Spumoso quondam sic Aphrodita mari. - Nacht He fen, Ray und Brude verbienen viele offentliche Ge baube Ermahnung; fo bie Borfe, bie Prafettur, bie Douane, bie Palafte ber Place ronale u. f. w. Unch berricht in Unlegung ber neuen Privathaufer, Reftigfeit und Gefchmad. Unter ben Rirchen (ju beren naberer Beschreibung bie Beit fehlt) ift teine ersten Ranges ober in einem reinen Spfteme burchgeführt; boch zeigt g. B. G. Croir aus bem gehnten bis eilften Jahrhundert gang bas Berfahren, welches man bei uns unbequem und unrichtig vorgothisch genannt hat. - Ferner ergiebt sich, daß jede Kirche (darin so vielen - anbern Erscheinungen bes Mittelalters ahnlich) neben bem allgemeinen Typus boch auch eine feste, fie von allen übrigen unterscheibenbe Individualitat hat. In biefer Berbindung bes Individuellen, perfonlich Leben: bigen, mit ber Regel und bem Befet, liegt ja bas bochfte Geheimniß der Kunft. Bon Gemalben habe ich in Nantes und Borbeaur, ja felbst in Paris nichts Erhebliches innerhalb ber Rirchen gefeben; bagegen fehlt es hier nicht an mertwurdigen Reften ber Bilbhauerei. Man verfuhr, fo scheint es, weniger barbarisch gegen sie als in Paris und feinen Umgebungen. - Der Thurm von G. Michel (er fteht, fo wie viele Thurme Staliens und Frankreichs, geunt von ber Kirche) ist eine-hohle Rohre mit einer warts gestellten Windeltreppe, also den deutschen mberthurmen auf keine Beise zu vergleichen; doch ahrt er eine sehr schone und weite Aussicht auf adt, Strom und Umgebung. Tros vieler Berschiezheiten erinnerte Einiges an die Aussicht vom Thurme Frankfurt am Main. — In der Kathedrale Schreas sind die Systeme des eilsten dis vierzehnten hrhunderts wunderlich aneinander gereiht, dis dann ist der sogenannte gute Geschmack mit dem Rosz und Griechenthum, abgeschmackt hineinplumpt r in die Kirche fällt.

Der heutige Spaziergang begann mit boser Unspigkeit, wir nahmen beibe ein Fruhstuck von 10 irsichen zu und, die insgesammt nur drei Groschen koen. Dann gingen wir auf die Bibliothek. Sie ist treicher als die in Nantes, aber sehr beschränkt für Ankauf und ganz unbedeutend in Bezug auf noschriften. Eine französische Übersegung des List und ein Exemplar von Montaigne mit seinen enhandigen Randglossen war das Wichtigste, was der gefällige Bibliothekar zu zeigen vermochte. te Sammlung von Alterthumern hatte nur Insisse für die Geschichte des Orts ober Departements; e Sammlung von bordeleser Gemälden bekamen wir it zu seinen, benn als wir bestelltermaaßen um Uhr anlangten, hieß es: ber wachtbabende Bolks-

wächter habe sagen lassen, er habe vor ein Uhrbin Zeit zu kommen. Die Kirche la Chartreuse, weber wir jest wanderten, ist ganz unbedeutend, eine lam Scheune mit einem Tonnengewölbe; sehenswerther über botanische Garten und der mit Gängen von Platanen eingesaßte Kirchhof. Doch kann man ihn ükeiner Beziehung mit dem des pero la Chaise vergleichen. S. Severin hat neben neuen, einige sein alte Theile.

## Mittwoch, ben 25sten August.

Der Ruckschlag ber pariser . Begebenheiten auch Borbeaup getroffen, boch bauerten die Unruhen nur einen Tag und bezogen fich fast allein auf ben Drafeften, einen Mann voller Duth, aber ben Dinistern zugethan und wegen mancher Difgriffe icon feit langerer Beit verhaßt. Ginige junge Leute brangen zu ihm, die Mittheilung ber neuesten Rachrichten aus Paris verlangend. Er verfprichts, fehrt aber in voller Uniform gurud und forbert, bag alle fich entfernen. Diebei tommts ju einem harten Wort wechsel, er zieht seinen Degen und verwundet angriffsweise ober fich vertheibigenb einen ber Gegengenwartigen. Dies giebt bas Beichen arger Digband: lungen, er wird zu Boben geschlagen, auf ber Strafe umhergeschleppt, endlich jedoch, bem Tode nabe, von einigen jungen Leuten ber liberglen Partei aus ben

anden bes Pebels errettet. Während beffen hatte efer alle Mobel ber Prafektur jum Kenfter binanserworfen, alle Aften, Rechnungen u. bgl. zerriffen. In au (fo bore ich) ließ bas Bolt ben Prafekten burch ben venter ans Safseisen stellen, und ergobte fich ben Laa über bamit ihn zu verspotten. - Wer kann ber-Leichen Dinge billigen ober laugnen, daß fie ein Umbarz aller burgerlichen Ordnung find? Aber mober nestehen sie anders, als durch die nichtsnusigen Machthaber, welche meift nur unfahige, verhafte, für rrige 3mede mit fchlachten Mitteln wirfende Derfonen binichidten. Bei einer fraend vernunftigen Berwaltung durch irgend achtbare Leute, kann es babin nicht Korrimen; wenn man aber bas Regieren nicht verfteht. perlernt bas Bolt naturlich bas Gehorchen. oft wechselnden, dem Lande und ben Einwohnern gang fremden Prafekten, waren fo wenig mahre, mit bern Leibe vermachsene Saupter, als ein Roblfopf, ben ich auf einen holzblock ftelle. Jeber kann ibn berabschlagen, gleichwie er keinem nust so lange er ba ftebt. Ja biefe Prafetten, mit welchen man alle Sabre Rammerchen vermiethen fpielte, gewannen nicht einmal bie mitverwaltenben Personen; es ift unmog= lich, bağ ein Prafibent bei uns zu allen feinen Rathen in einem fo gang gleichgultigen, negativen Berbaltniffe fteben konnte. - Niemand wünscht hier bie Rückfehr ber altern Wourboniben, man halt ihren

Sture für nothwentig und bofft bavon bie beffen Kriichte für bie Entwickelung Krankreiche: aber vielt Dinge ftellen fich bem Besbachter rubiger bar als in Paris. Sehr viele Leute 3. B. geben obne Rofarbe, felbst bas Bolt scheut sich die Marfeillaife ju fingen ober bie neuen Lebenshoffnungen an bas- alte Tobten: lieb zu knupfen, und bie wiberwartigen Karifaturen scheinen noch nicht aus Paris bier angelanat zu fenn. Ich fage mibermartige Karikaturen, wenn 2. 23. bas abgeschnittene, fragenhaft verzogene Saupt Raris X als Trinfgeschirr bargestellt, aus ber Direfchale ber Dedel und ben haaren ber Griff gebilbet ift. Dug fich ein Mann von feiner unwurdigen Frau fcbeiben, wird ihn boch bas Undenken ber frubern, an bies Lebens: verhaltniß gefnupften Hoffnungen nicht gang verlaffen. und er foll, wenn fie fein Saus verlagt, ihre Bergeben nicht über bie Strafe nachidreien. für mich etwas Furchtbares, wenn in Paris gesum: gen wurde bag bie Bande bebten; ber Ronig fer ein Meineibiger, ein Berrather! Ja er bat feinen Gib gebrochen, indem er in thorichtem Aberglauben ihn au erklaren und au verklaren meinte; er hat bafür Alles verloren, was er hatte, Ruhm. Ehre und bas schönste Königreich für sich und feine Rinber und Rinbeskinder, - nichts bleibt ihm als ber jammerlicht Überrest eines langen, irrigen Lebens. Und noch bit terer haben bie Pargen ben Lebensfaben ber Beme-

ginn von Angouleme ausgesponnen. über alle ift bie schwere Sand bes herrn getommen, und es hat fich bewährt, daß ein großes Bolk nicht das willkurlich zu mishandelnde Gigenthum einer abgelebten Kamilie fen, baß es nicht jesuitisch regiert werben foll. - Unbererfeits kann es mich nicht erbauen, bag ber neue Konia aus bes Boltes Gnabe bie Marfeiller Somne mit ihm fingt und die alten Beiber unter feinen Kenstern ausschreten: la marseillaise que notre nonveau roi a chanté hier au soir avec nous, pour Der Gegensat von Rovalisten und deux sous. Constitutionellen war Beichen einer bofen Rrantheit. benn die Gesundheit hebt eben jenen Begenfaß auf ober vermittelt ihn unaufhörlich. - Eben fo ift bie Rreube: man babe nun teinen Ronig aus Gottes -Onabe mehr, nur Rolge einer einseitigen, franthaften Betrachtumasmeife. Denn Gottes Gnabe bat ja nie bie unbebingte Billfur ber Gultane begunftigt. fie herrichten immer unter Gottes Ungnabe, unb es ift absurd, eine Theorie angeblich gottlichen Staats: rechts auf blog menschliche Leibenschaften zu grunben. Aber eben fo nichtig ift bie Unmaagung ober ber Aberglaube, mit blog menschlichen Mitteln, Bortebrungen, Controlen, Berantwortlichkeitsgefeten u. bal., eine politische Universalmedizin bereiten zu wollen, ohne Bezug auf Gott und Borfehung, ohne Bertidrung burch die christlichen Tugenben. Um ber Man=

gel und Irrthumer willen foll man nie ben Glanen, die Liebe und bie hoffnung aufgeben: wenn man aber (wie Rarl X) im Bolte voreilig Rebellen, ober wem ein Bolk voreilig in seinem Könige einen Tyrannen fieht, bann lofen fich alle jum Leben verfnupften Elemente, und als tobter Rieberschlag zeigt fich eine Apothete von politischen Salzen und Sauren, die man gar mannichfaltig mifcht und ben Kranken in allerhand Gestalten giebt. Durch Gottes Gnade ift ein Land fruchtbar, burch feine Gnade machfen Baume, quellen Bache, ftromen Fluffe, burch feine Gnabe wachsen Geschlechter und sterben and, beglieden große ober guchtigen schlechte Berricher. In allen biefen Dingen ift an feinem Segen, Alles gelegen. Segens murbig zu werben, fer bas erfte Beftreben ber Ronige wie ber Bolfer; aber ber ebeifte Ronig wie ber beste Unterthan wird fuhlen, baf feine Dittel und Rrafte mangelhaft find und eigenes Berbienst nicht hinreicht, alles Strbische zu beiligen ober gat eine ewige Seligkeit bamit zu bezahlen! - Doch wobin gerathe ich von Borbeaux aus, mir bleibt bloß noch Raum zu fagen, bag wir morgen fruh nach Pau und Tarbes abreisen.

## Meunundsechzigster Brief.

Bagnères be Bigorre, Donnerstag ben 2ten September 1830.

Hus unfern früheren Briefen wirst Du ersehen haben, bag wir glucklich über Blois, Tours, Nantes, Rochelle und Rochefort in Borbeaur ansangten und wie wir die beiden erften Tage verlebten. Um letten Tage unferes Aufenthalts, ben 25ften August, fubren wir unter Leitung bes Br. D. Gohn bie Garonne aufwarts nach Floriac und ergosten uns an Ausfichten, welche ben fublichen, jebesmal anziehenden Charafter ber Weinlander trugen, obgleich an fich bie Ufer der Loire und noch weit mehr der Seine ben Borzug verdienen. Rach ber Rucken besuchte ich H. Jouannet, an den ich von Champollion Figeac eine Empfehlung überbrachte. Er ist ber großte Renner ber Alterthumer feines Baterlanbes, zeigte mir mit vieler Gefälligfeit feine Summlungen und ichenfte mir mehrere lehrreiche Abhandlungen, die ich wohl zuerst nach Deutschland bringen werbe. Merkwurbia. ift es, bag man feine romifche Raifermunge fpater als von Antonin in biefen Begenden findet, mas (ba bie Raiserherrschaft viel langer fortbauerte) nach hrn. 3. mit bem driftlichen Spfteme bes Begrabens, im Gegel und Brrthumer willen foll man nie ben Glauben. die Liebe und die Hoffnung aufgeben: wenn man aber (wie Karl X) im Bolte voreilig Rebellen, ober wem ein Bolk voreilig in seinem Könige einen Tyrannen fieht, bann lofen fich alle zum Leben verknupften Elemente, und als tobter Rieberschlag zeigt fich eine Apotheke von politischen Salzen und Sauren, die man aar mannichfaltig mischt und ben Kranken in allerhand Gestalten giebt. Durch Gottes Gnade ist ein Land fruchtbar, burch feine Gnabe machfen Baume, quellen Bache, ftromen Kluffe, burch feine Gnabe machfen Geschlechter und fterben ans, begluden große ober guchtigen schlechte Berricher. In allen biefen Dingen ift an seinem Segen, Alles gelegen. Segens wurdig ju werben, fen bas erfte Beftreben ber Konige wie ber Bolfer; aber ber ebelfte Konig wie der beste Unterthan wird fuhlen, daß seine Dittel und Rrafte mangelhaft find und eigenes Berbienft nicht hinreicht, alles Irbische zu heiligen ober gat eine ewige Seligkeit damit zu bezahlen! - Doch wo: hin gerathe ich von Borbeaux aus, mir bleibt bloß noch Raum zu fagen, daß wir morgen fruh nach Pau und Tarbes abreifen.

١

F

: ange felthált. Auf bem rechten, reich bewachsenen Ufer bes Gave liegt Stadt und Schloff, er selbst : caufcht theils mit eigenmächtigem Ungestim burch sein . felbiterichaffenes Steinbette, theile ift er burch Den-- fcenhand geregelt, und ellt mit gleicher Schnelligfeit ale Dubtbach burch Biefen und Garten, minber Mitealiberal, aber naticher als fein eigenwilliger Bruber. So reith ber Vorbergrund auch mar, richteten fich doch (sobato ber Nebel sich bob ober Gonnen-Arablen binburchfuhren) unfere Blide auf bie Riefenberge bes hintergrundes; so wie in ber Girtina bie Riefenwerte Buonarotti's bas Gemuth jedesmal fest halten, fo oft man fich auch vornimmt, die lieblichen Arbeiten anderer Maler bafeibft zu betrachten. -Die Distance von Borbeaur nach Pau war boppelt fo theuer als bie von Paris nach Borbeaux, und ber Unternehmer außerte fehr umbefangen; ba feine Cons current vorhanden fen, konne er nehmen was er wolle. Dag wir num aber in Pau 24 Stunden auf feinen Magen warten follten, erzeugte ben Entschluß, mit einem Aubemann ben 28ften nach Bagneres be Bigorre zu fahren. Sobere Rugung brachte mich bier zur Dehrung meiner psychologischen Schase mit zwei Röchinnen zusammen, von denen abwechselnd eine im Wagen und eine auf bem Bocke faß. Rachbem ich über bie bekannten Punkte, Pole und Uchsen ber Richinnenweit bas geborige Gramen angestellt hatte,

genfaß bes Beibnischen ausammenhangt. Willkommen mar mir bie, meine alte Lehre bestätigenbe Behamtung bes gelehrten Mannes, dag auch in biefen Gegenben tein Übergang maurischer Bautunft in bie germanische nachzuweisen ift. Die lette gebt ihren eigenen, unabhangigen Gang aus bem fogenannten vorgothischen in bas reine, vollkommen ausgebildete Spftem bes Mittelalters. - Der Abend verging mit Brn. D. unter mancherlei Gesprachen (bavon fpater); ben 26sten fruh fuhren wir ab gen Pau. Etwa zwei bis brei Meilen weit zeigte bas Land bie Unnehm= lichkeiten und Schonbeiten, aber auch bie Ginformig-Beit ber Weinlander, bann folgen Die Landes, mo die Karnkrauter, so wie in der Luneburger Beibe bie Erica vulgaris herrschen. Jenes giebt eine blog grune, bies eine mit roth aufgehobte Unfruchtbarkeit. In Bazas agen wir zu Mittag, Roquefort bot bie einzige lebendige Ansicht, ohne jedoch auch nur von weitem an bas zu reichen, mas wir in Bau feben foll-Der hohe Rrang ber Pyrenden, ben Pic da midi in ber Mitte, ftieg vor uns empor; und als ihn Nebelzüge großentheils wieder verhüllten ... langten wir im Wirthshause an, aus beffen Garten man bie Schonheiten ber nabern Gegend überfieht. Mir burchftreiften biefe aufwarts und abwarts, fliegen hinauf zum Balton bes Schloffes und fanden es febr natur lich, wenn ber Reiz ber Umgebungen viele Frembe

lange festhält. Auf bem rechten, reich bewachsenen Ufer bes Gave liegt Stadt und Schloß, er felbst raufcht theils mit eigenmächtigem Ungestum burch fein felbsterschaffenes Steinbette, theils ift er burch Denschenhand geregelt, und eilt mit gleicher Schnelligfeit ale Mublbach durch Wiesen und Garten, minder ultraliberal, aber nublicher als fein eigenwilliger Bruber. Go telth ber Bordergrund auch mar, richteten fich doch (fobalb ber Rebel fich bob ober Sonnen= ftrablen bindurchfubren) unsere Blide auf die Riesen= berge bes Hintergrundes, fo wie in ber Sixting bie Riefenwerte Buongrotti's bas Gemuth jedesmal fet halten, fo oft man fich auch vornimmt, die lieblichen Arbeiten anderer Maler baselbst zu betrachten. -Die Diligence von Borbeaur nach Pau war boppelt fo theuer als die von Paris nach Borbeaux, und ber Unternehmer außerte fehr unbefangen: ba feine Cons eurrens vorhanden fen, konne er nehmen mas er wolle. Dag wir num aber in Pau 24 Stunden auf feinen Magen warten follten, erzeugte ben Entschluß, mit einem Auhrmann ben 28ften nach Bagneres be Bigorre zu fahren. Sobere Sugung brachte mich biet gur Mehrung meiner psychologischen Schafe mit zwei Rochinnen zusammen, von benen abwechselnd eine im Bagen und eine auf bem Bode faß. Nachbem ich über die bekannten Punkte, Pole und Achsen ber Rochinnenwelt das gehörige Eramen angestellt hatte,

ward ich fichner, gab mich felbft für einem Rach aus, und wuste in Erinnerung an die Urlebren ber Urfüche meine Weisbeit bergestalt in Ruchenfranzouich m überfeben, daß fie an mir und an fich selbft irre murben. Die eine wollte zu Brn. Martin, Die anbere zu Madame Denne ziehen, feine aber kannte ihre kunftige Berrichaft; bies gab mir Berandaffuna ibnen zu fagen: ich tennte beibe Kamilien febr genau, fie mobnten in Paris auf den Boulevards; Dr. Martin fep ein ffammiger, tury unterfester Dann, Da= bame Deutos großer, langbeiriger, anmagsend, Eurz angebunden u. f. w. und was der Narrensvoffen mehr waren, die indeß allerhand Gebanten ernfter Art in meinen Reisegenossinnen erweckten - Bon bem Berae bei Abod. zu bem ein Schneckengang emporführt, hatten wir eine weite Ausficht auf die Porenden und ihr (feineswegs überall fruchtbares) Borland. Tarbes liegt in einer großen, reich vom Abour bemafferten Ebene. Abende erreichten wir Bagneres be Bigorre und ließen uns fogleich einen Fuhrer, Pierre Idrac, holen, um ben Plan zu einer Fußreise in die Oprenden zu entwerfen. Er befah uns von oben bis unten und erklarte febr offenbergig: er halte uns für schlechte Fugganger, bie bergleichen Unternehmungen nicht gewachsen maren. Dies schüchterte uns indeß feineswegs ein, und wir haben die außerordent= liche Gemugthuung gehabt ibn, wie man fagt, tobt

geben, so bag er nicht mehr fortkonnte, mahrend r noch frisch und autes Muthes waren. ften frub begann ber Marich aus bem Thale von janeres in bas von Campan, bem eigentlichen Einna ber Porenden. Bu beiben Seiten ichon hohe raruden, rechts fruchtbar, fcone Biefen, Saufer erall vertheilt: links meift alles ichroffer und kah-Bis Grip ber Weg noch bequem genug, von r an aber ununterbrochenes Steigen, vor bem afferfall von Grip, bem schonern von Tramesaiques thei, immer hober hinauf, bis man nach funfituner harter Unftrengung die Quellen bes Abour und 1 Sattel erreicht, welcher biefe Gemaffer von benen nnt, die gen : Barèges hinab und zum Gave egen. In diefer Sohe alles ftill, einsam, tobt; nur Moler ichwebte in ben Luften und gur Seite bes ergsattels erhoben sich bie gewaltigen Felfen bes purmalet und bie Pics von Campanade und Es= be. Alle überragend fant gur Linken ber Pic du di de Bagnères, ben wir allmalig auf unserer eise gang umtreiseten. Jest ginge bem Bache Ban entlang so rasch gen Bareges binab, als wir rber gestiegen maren. Im Berhaltniß zu allem rigen liegt Bareges in einer ungunftigen Begend, 8 Thal sehr eng, die Berge sehr hoch und zum jeil tabl, aber bie Beilquellen von größter Wirtnteit. Der Rubrer batte uns am erften Tage nur

bis hieher bringen wollen, nach einiger Rube und eingenommener Mich zogen wir indes noch weiter und erreichten (ein hoheres, reich bewachsenes Thal. verfolgenb) mit Somenuntergang Lug, mo- und ein treffliches Abendbrot ftarfte und bas fortbeuernb afinftige Wetter ben erften Plan von Lug nach Savarnie m geben, bestätigte. Dit Tagesanbruch (30ften) waren wir auf ben Kugen - und kehrten erft Abends um 7 nach Lug guruck. Alles gu allem gerechnet, ber mertwurbigfte, reichfte Tag unferer Porendenwallfahrt. Bundchft ift Lug einer ber reigenbften Puntte in ber Mitte breier, bier zusammenlaufenben Thaler von Bareges, Gavarnie und Pierrefitte. Die schonsten Wiesen und Baumaruppen im Borbergrunde, bann Sugel in reizenben, bierauf ungeheure Berge in ben wunderbarften, tuhnften Formen. Den Save be Dau in ber Tiefe raufchend jur Seite, bem berrlich am Berge angebauten S. Sauveur vorüber, erreichten wir le pont de Sia. 3mei große Seitemnquern balt ein fühner Steinbogen auseinander, erft hoch barüber fcmebt bie Brude, und aufwarts berfelben fturgt fich ber Gave in fo vielen Abfagen und über fo viele Kelsblode binab, bag wenig Bafferfalle ihm an Schonheit gleich tommen burften. Bur anbern Seite ber Brude sammeln sich bie Gewässer und bilben ein fmaragbgrunes, bicht ummachfenes Becten. Gebre, wo wir frubftudten, ein zweiter mertwirbiger,

mobil minber ichoner Bafferfall. Raft hatte ich bie rage ber Wirthinn: ob wir die Grotte feben wollne verneint; - febr mit Unrecht: benn biefe Grotte ab fein hindurchfturzender Bafferfall erinnerte aufs bhafteste an Die Grotte bes Reptun bei Tivoli. ion hier aus alles rauher, wilber, aber auch muhliger. So wie Wenige von benen die fich hieher unichen, gestern bie funf Stunden jum Tourmalet inauf ausgehalten hatten, fo wenig ben beutigen Rarich nach Gavarnie immer bergan und über laur lofe, fpipige Steine. Aber es lohnte, bas ift Bur Rechten und Linken ungeheure Bergsande, hier glatt und glanzend, bort schwarz und ucht, Quellen wie Gilberbanber baran aufgehangen, nzelne grune Biefenftelllen, ein Sauslein baneben, on unten betrachtet nicht großer als ein Bogelneft, nd in hochster Sohe die Dice, fast noch spiger als ie Horner und Aiguillen ber Schweiz, jest im Sonenlichte, bann von hellern ober schwarzen Rebeln nb Wolfen umzogen. - In einer Stelle, mit Recht as Chaos genannt, ichien jeber Ausgang versperrt. dufergroße Kelsstucke in Unzahl liegen vom Thale es Gave bis zu ben bochften Soben binauf übereinnber gefturgt, burch Rrafte und Gewalten fo ungeeurer, revolutionarer Urt, daß wir fie bei unferem ubigen, bottrinaren Gange ber Natur faum begreis m tonnen. Der Schluß ber Ballfahrt war Gavar:

nie. Ein großer Salbfreit ber hochften Berge m= foließt bie Gegend, fcmarz, fchroff, burchzogen we Lagen ewigen, jeboch nicht filberhellen, fonbern fcmmzigen Schnees. Die Baffer fallen überall binab und bilben ben Anfang bes Gave be Pau. In bochker Sohe zwei scharfe Ginschnitte in die Berge; ber port d'Espagne und la brêche de Roland. aur Seite eine vignemale (wahrscheinlich basselbe wie via mala) als britter Eingang in Spanien. Der Kamm bes Marboré, der fast alles umgiebt, ift unubersteialich. Denfelben Weg fliegen wir unter gleichen Genuffen hinab, lenkten die Schritte feitwarts und tamen burch S. Sauveur wieber nach Lug. Der britte Reifetag (31fte) begann mit Gludwunschen zu beinem Ge burtstage, bann eilten wir auf gebahntem Bege burch bas reizende Thal nach Pierrefitte, hierauf, uns links menbend, wieder bergauf gen Cauterets. Menn am erften Tage bie Lange bes Steigens, am zweiten bie Unbequemlichkeit bes Weges uns besonders ermubete, fo war es biesmal eine Sige von mindeftens 26 Grab (bei gleicher Temperatur und mit 36 Grad Staub waren wir in Pau eingefahren). Dennoch erreichten wir aulest unfer Biel, ließen unfern ermatteten Rubrer im Wirthshause, und gingen noch weit aufwarts im scho nen Thale spazieren gegen bie spanische Granze bin. Die Sohe, Mannigfaltigkeit und Fruchtbarkeit ber Berge und des Thales verdient bas schon oft wieder-

alte Lob. Mittwoch, ben ersten September, molls m wir um vier Uhr aufbrechen, aber ein fcmeres bewitter mit gewaltigem Regen begleitet, zwang uns, ielleicht im Allgemeinen jum Borthell bes Leibes nd ber Seele, in einem Wagen über Argellez nach ourbes zu fahren, von wo wir gestern zu Sug bieer zurudtehrten. Much biefer Tag (ber Weg führte reift zwischen Kaftanienbaumen und Dais) mar geufreich, und tie icone Rette ber Pprenden ftanb ne immer zur rechten Seite. Dr. v. L. faat: ie Pprenden zeigten im Bergleich mit ber Schweiz ur abgerundete Berge und liebliche Thaler. Ich kann eibes infofern nicht vergleichen, als ich bie bochften Iprenden nicht fab, und barf annehmen, bag bie ochweiz hinfichtlich ber glanzenben Schneefirnen und er Seen einen großen Borzug hat; aber mas ich in en Pyrenden fah, ift in feiner Urt vollkommen fo fchon 18 bas fchweizerische, nur finde ich ben Charafter (im Biberspruch mit Le. Außerung) noch scharfer, fchrofer und wilber. Gar viele Bergrucken und Spisen rinnern an Formen wie ber Eiger und ber Dru.

Heut ist Ruhe = und Schreibetag, nebenbei wird ir die Wasche gesorgt, und mancher zu freigesinnte mopf zur festen Ordnung zurückgeführt. — So viel z Gil und bei heißer Luft. Ich darf aber doch den Iten. Relch der Politik nicht ganz vorübergehen lassen, enn ob ich gleich seit meiner Abreise von Paris gar

feine Zeitungen las und nichts von bem weiß, mas bort und in ber übrigen Welt vorgeht, ift boch manches iener Karbe unwiberstehlich auf mich eingebrungen. Ein alter Mann, ber mit mir von Dan nach Sarbes fuhr, fagte: herr, ich habe in meiner Jugend ben Conventsbeputirten oft gesehen, ber in Pau quillotiniren lief. Das ganze Schaffot war blutroth angestrichen, aber man fah bas Blut boch, es lief über bie Ramber und burch alle Fugen. Die Guillotine war taglich in Bewegung. Wenn wir fo umberftanben, schleppte man aus einer Saffe einen Dann, aus ber zweiten eine Frau; von Proges, Grund, Beweis war nie die Rede, marsch die Treppe hinauf, Roof ab, beibes hinabgeworfen, eiligst verscharrt, ein Paar Freudenschuffe ber Jakobiner in bie Luft -Trauer und Beileib war verboten. - Das, fagte ich, geschah zur Beit ber bofen Republit, bagegen ift bie Raiserzeit body gulben zu nennen. Ja Berr, fubr er fort, es ging boch beffer nach Recht und Gefet, aber Recht und Gefes that an fich auch Unrecht. Alle wurden banach gur Schlachtbant geführt, von fimf Sohnen meines beften Freundes famen vier in Spanien um, ber funfte war auch unterwege, ba fiel Napoleon. Unter 8 - 10000 Kranken war kein Stellvertreter zu haben. Stieß bem, wie gewohnlich, etwas zu, ward man boch fortgeschleppt; war jemand nicht aufzusinden, erhielt fein Geburtsort Einquarti: erzenna, was viele taufend Franten Roften vermfacte: Des beftatigenb fügte mein Fuhrer hinner alle febne tess fich nach Rube, alle fagten: im Bergleich mit einem Reiege in Spanien, ift ein Rrieg in Deutsch-Leseb bas Dimmelreich, Da konnte man boch mit Bertrauen effen, trinfen, fchlafen. Ander Spanier bagegen, ben wir faben, mar ein Morber ober bachte banan, es que fenn, Sumberte von frangofifchen Golbacen, bie fith vom Woge entferntent, find um ber vermalebeiten, verwitkelten Sofentrager willen wie bie 23 dael erschoffen worben. - Go Dolitik und Betrachserngeweise ber Burger und Landleute; andere ein pas rafer Abvosat von etwa 26 Jahren, ber uns von Borbenup nach Pau begieitete und in ben brei Lagen ben lebhafteften Antheil an ben Gefechten umommen hatte. Er betrachtete ben Ronig ale aberglaubig und im: becill, bie Minister als unfahige nichtsnubige Leute, und foweit ließ sich alles leicht begreifen. Auffallender war es ichon, bag er vom neuen Konige wit größter Bewingschapung fprache am unerwartetften enblich, bag er (ber für Breiheit und Recht bas Leben gewaat) von ber Butunft und neuen Beit - gar nichts hoffte. Und boch zeigte ber Dann Berftand, ja Gefühl; aber ber gange Reichthum und bie gange Richtigkeit bes parifer Lebens hatten fo fruh biefe talte Reife in ibm execuat, und einerseits war als Lebensquell nur bas frangeffiche point d'honneur übrig gebfteben, anberer-

feite bie Genuftiebe, welche alles auf fich bezieht und nur bes nachsten Lages gebenft. Einen Stubenten, melder erzählte er arbeite taglich zwei Stunden, lachte er aus und verlicherte, Die Studien get feinem ersten Eramen habe er in acht Tagen gemacht. 12 febe ex auf , frubitude um 1, gebe umber bis 4. mache Toilette bis 5; bann beginne mit bem Diner fein Leben, fiehra ihn burch mehrere Theater w Schaufnielerinnen und Tangerinnen, burch mehrere Soireen endlich um 2-3 Ubr ins Bett. flatiate bas Lob ber Tapferteit und Magigung ber Parifer für bie beiben erften Tage, erzählte aber vom britten: ich habe gefehen bag man Schweizer, bie Eniend um ihr Leben baten, unter Scherren umbrochte. bas man fast nacht Ausgezogene und fcwer Berwunbete fpottend auf die Barricaben warf, um biefe gu Schrien bie Ungludlichen vor Schmerz. erbőben. wurden fie getobtet. Man sprach aber nie von Tobten und Umbringen, bas Wort descendre ward bafür gebraucht. Um Donnerstag af und trank bas Bolt in den Tuilerien von den gefundenen Borratben: ein poffenhafter Maurergesell hatte fich in den toniglichen Thron und eine Bifchofsmuse auf ben Roof gesett. Er rief: mangez, buvez mes bons sujets! So die Erzählung meines Reifegefährten. Er hatte ben Ronig, ber aus bem Rechte heraustrat, verjagen belfen ; fein Berfuch, uns aus unfern legitimen Platen

gu verbruigen, miflang bagegen: ich behielt bas lette Worte und ben erften Plat. - 218 1814 bie Eng= Lanber nach Borbeaur tamen, fraternifirte bas Bolt wit ihnen und ftedte sich weiße Rotarben an, fo groß wie ein Teller; man war ultrabourbonibisch. Sine nachften Sabre redete bie Bergoginn von Angouleme mit Muth und. Nachdruck tu ben Golbaten, fie blieben fumm und gaben fein Beichen, weber bes Bei-Kalls noch Miffallens, mahrend Clangel mit napoleowischen Gobaten nahte und jene zur Flucht zwang. Sn G. Sauveur fteben zwei Pyramiben zu Ehren ber Bergoginnen von Angouleme und Berry; Die erfte muit der Inschrift; Je suis contente de ce departement, je vois que c'est un bon pays, sur lequel le roi peut compter, - bie an ben Prafetten gerichteten Worte ber Bergoginn. Ifte nothig, ju ber alten Mahrheit von der Mankelmuthigkeit bes Bol-Les neue Beispiele hinzugufügen? Aber wer hat die Schuld? Woher kommte bag von 100, 99 wiber ben Konig find? als weil fie an bem einfachen Sas feftbalten, er babe fein Wort gebrochen, ohne fich in weitlaufige und fauftliche politische Entwickeluugen Man fann ben Frangofen eher falfche Bewunderung als unbegrundeten Sag vorwerfen. Sie haben während der Revolution große Gewandtheit und Rubnbeit im Sturgen ber Regierungen bewiesen; fo Ludwig XVI, die Constitutionesten, die Gironde, Dan-

ton, Robespierre, Direktoren, Confuin, Raifer, Ronig, und nochmals den Raiser und nochmals einen Konig. Gebe ihnen ber himmel Rube und Geschicklichkeit, nicht mehr zu wechseln, sonbern enblich zu erhalten. wigs XIV Eroberungesucht und Bigotterie, Ludwigs XV lieberliche Nichtigkeit hatten bie Wurzeln bes alten Ronigsbaumes faulen laffen; gern botte Rapoleon feine eiserne neue Pfablwurzel eingerammt. aber bie Ramme giebt teine organische Entwickelung und: Gifen machft nicht. Dbs bem Rebenzweige bet Orleans gelingen wird, lebrt bereinst bie Beit. Aber fleine Runfte genügen nicht, & B. ber Berfuch barguthun fie maren eigentlich teine Bourboniben, bie Unberung bes Wappens, die Abschaffung bes Namens Dauphin u. bal. Bagatellen. Go wie Perfonlichfeit allein noch nicht ben mabren Berricher macht, fo gebte in Frantreich noch weniger ohne Personlichkeit. Eigentlich bat Seinrich IV allein verstanden, frangofisch zu regieren, Ein Pring und ein Konig find zwei verschiebene Dinge: sowie gewiffe Leute außerst tauglich find mit Rraft zu opponiren, die aber schachmatt werden, sobald fle felbit positiv und prattisch regieren follen. Auf jeben Kall muffen bie Regierenben fur bie Regierung fenn. -

## Siebzigster Brief.

Montpellier, ben 8ten Septbr. Mittwochs. wie im Leben überhaupt, giebt es auch auf Reisen abschnitte, wo wenig geschieht, und in bem Maage fie langer erscheinen, tonnen fie boch turger beeben werben. Dies gilt von ben letten acht Las , obgleich Du baraus, bag wir schon in Monter find, ichließen mußt: Spanien fen jugeschloffen! on nachher; jest jum orbentlichen Bericht nach Beitfolge. Den 2ten Bormittags Schrieben wir in meres be Bigorre ben Brief, welchen Du jest wirft Iten haben, bann manberten wir zum Babe. Die mir eins fo angenehm gewesen. Das Waffer h, als lege fich ber gartefte Sammt an ben Leib, ber willkommenften Temperatur, burch einen Sahn as marmorne Beden ununterbrochen einstromenb. h eine andere Offnung in gewiffer Sohe abfließenb, immer gleichmäßig warm und rein. Best folgte weiter Spaziergang. Dberhalb bes an bie Berge anschließenden Babes finden fich Unlagen, die ben schönsten Baumen bewachsen sind und reis e Aussichten über bie Stadt und bie Umgegend ihren, baran ftogt ein Berg fcheinbar geringer ie. Raum aber hatten wir biefelbe erreicht, fo ftanb

ein zweiter ahnlicher Sugel vor uns, und auf biefe Beife wurden wir allmalig verlodt, nicht ohne Unftrengum immer weiter und weiter ju fleigen, bis wir bie mabn Spike erreichten. Aber jeber Schritt lohnte; benn fo wie Anfangs bie Stadt und ihre nachfte Umgebung fich als Sauptsache barftellte, fo wuchs die überficht, bis bie Ruppen ber Pprenden nach einer Seite, bas Thal von Baaneres nach ber zweiten und barüber hinaus bie Sugeltetten gen Touloufe vor uns lagen. Rebe Seite hatte ihre eigenen Reize, bas fruchtbare, von Abour mannigfach burchzogene Thal nicht minber als die Richtung gen Campan, wo fich binter einan= ber funf Bergruden in mannigfachen Gestalten und Farben unfern freudigen Bliden barboten. fchloß aber auch ber Naturgenuß ber Porendenreise, und wir werden wohl vergebens auf etwas Ahnliches marten. - Beim Rehmen ber Dlate nach Touloufe hatte ich aufs bestimmteste gefragt: ob bas Banquette bes Wagens nach parifer Weise bebedt und eingerichtet fen? Die bejahende Untwort bes Unternehmers war aber eine Luge gewesen, und so mußten wir und ben 3ten des Morgens bequemen, auf einem harten Brete unter freiem Simmel zu figen. Anfanas ließ uns ber überblick ber Gegend nicht zur genauern Betrachtung unserer miglichen Lage kommen; balb aber verschwand jene, und es fing bergestalt an zu regnen, bas Schirme und Mantel bas vom himmel und bem

Packleber auf uns einstromenbe Waffer nicht genugend abhalten konnten. Ich machte hierauf nebit einem britten, gang auf ahnliche Weise betrogenen Reisenden folden Standal, daß man uns in die Rotonde einpferchte, wo wir zwar trocken, aber so elend fagen, daß wir Gott bankten, als wir endlich ben 4ten Bormittags in Tonlouse aus der Marterkammer entlaffen wurden. — Toulouse ift eine ansehnliche Stadt mit ungahligen fleinen, frummen Straffen. Wenn Rouen noch enger und finsterer erscheint, so fteht es schon burch seine Gebaude fehr voran, und bie Gegend kann gar nicht verglichen werben. Der Blick in Loulouse auf die Garonne ist unbebeutend, wenn man biefen Strom in Borbeaur gefeben bat, und gegen bie Ufer ber Seine ftehen bie ber ubrigen frangofischen Strome, soweit ich fie tenne, weit aurud. - Einige Rirchen in Toulouse, besonders die Rathebrale und S. Gernin burften fur die Geschichte ber Bautunft, g. B. über bie Berbindung von Pfeis lern, Saulen und Bogen wichtig fenn. Individuell mochte ich Einiges nennen, aber nirgends Bollenbung und achte Harmonie ber Theile und des Ganzen. -Abends, ben 4ten, festen wir und ind Interieur bes Wagens, und kamen ben 5ten gegen Abend in Rarbonne an. Bei Tische hatte ich einen langen Streit mit einem franzosischen Politiker (und solcher Urt giebts viele), ber ba behauptete: ber Konig von Preu-

Ben habe als absoluter Konig bas Recht, jeden feiner Unterthanen nach Willfur aufhängen zu laffen! Welche craffe Begriffe von Recht, Kreibeit und Burgichaf: ten ber Freiheit. In biefem platt materiellen Sime giebts gar fein Recht, feine Freiheit und feine Burgschaft ber Kreiheit. Unbebingt ift mein Gigenthum und mein Leben feinen Augenblick lang gefichert, fo wenig gegen Menschen als gegen Bieb, Baffersnoth, Feuersbrumft, Erbbeben u. bgl. Aber jenes Unbebingte, bem bie bornirten Staats = und Stabtleute nachstreben, ware ja eben bie Stlaverei und ber Tob felbst; es ware ein Bernichten aller geistigen Begiehungen, aller achten Tugend und Religion. Rebe Rraft welche bies versucht, fie fer personlich ober formell, ist immerbar auf Abwegen und verberblich, bas beweisen die Constitutionsfabrikanten und die welche Conftitutionen zerschlagen, Napoleon und Herault be Sechelles, die Congregation und die Jakobiner. sich sind Constitutionen (Bogen Papier) so wenig nothwendige und sichernde Burgschaften achter Freibeit, als Personen (Leute, welche bie Rafe ber Lange, ben Mund ber Quere haben); begungeachtet ift ber, welcher beibes (Formen und Personen, Objektives und Subjektives, Gefet und Individualitat) gleichmaßig verwirft, ein ganzer Thor, und wer mur einer Salfte vertraut, ein halber. Bu ben letten gehoren alle bie jenigen, welche behaupten: eine abfolute Regierung

fen bie befte; fie glauben bamit etwas fur bas Ronigthum gefagt zu haben, aber fie irren fich und vergeffen baß gang auf berfelben falfchen Stufe ber Betrachtungsweise, nur am andern Ende, bie unbebingten Bertheidiger ber Bolkssouveranitat fteben. Beide fennen, feben und vertrauen in letter Stelle und Una lufe nur ber Gemalt, und biefe hat biesmal gegen bie Absolutiften bes Konigsthums entschieden, sobalb fie ben heiligen Schild bes Rechts, von sich geworfen hatten. Das unterscheibet bie letten frangofischen Greigniffe von ben frubern, bag fie fich auf etwas Festes, Unerfanntes, Rechtliches, auf die Berfassungs urkunde bezogen und nicht ohne Compag und Biel von etwas Billburlichem ausgingen ober nach gang Unbestimmtem ftrebten. Abnlicherweise (fo verschieben auch vieles Undere fenn mag) bezogen fich die Reformatoren bes 16ten Jahrhunderts auf etwas unantaftbar Regelndes, die Bibel; die Jakobiner des 18ten aber nur auf ihr gang isolirtes, gefeslofes Meinen. - Die Frangofen hatten Recht, ihre Charte gu vertheidigen, und wenn man einwendet: fie andern bies felbe jest felbit, fo betreffen biefe Underungen bisber noch nicht die Grundlagen, und nur die Idee bes Rechts ift ewig, nicht jedes einzelne Recht in feiner einzelnen Erscheinung. Sat sich boch selbst bie katho= lische Kirche, tros gang anderer Grundlagen, in jebem Jahrhundert verschieben gestaltet und entwickelt.

Richt bie unbebingte Unveranderlichfeit ber Charte ward, ben Ministern gegenüber, behauptet; fonden nur, daß fie biefelbe nicht allein umflurgen burften. Und barin hatte man bem Buchftaben und bem Geifte nach vollkommen Recht; benn es ift ja eine Absurdi: tat von Recht zu sprechen und bas Bilaterale, bat Lebenselement beffelben, ju verwerfen. Aus ben Re: volutionen für und burch bie bloße Gewalt, find bie Frangofen ju ber hohern Stufe ber Rechtsbeziehungen angelangt und haben über bie Abfolutiften ber Schule bloker Gewalt obgefiegt. Sinten fie, fiegesübermu: thig, in diese Region jurud, fo ift es ihre Schuld und bie Strafe wird nicht ausbleiben. - Doch laugne ich, fie fepen jest mit ihrem Denten und Thun ichon auf bem Sipfel bes offentlichen Lebens angekommen. Daß Konig und Bolf zu einem und bemselben Da: fenn verwachsen, bag freie Gaben und Opfer mehr find als negative Opposition, und ju bem Schutpfahl bes Rechts die befruchtende Sonne ber Liebe hingukommen konne und muffe, scheint ihnen unglaublich, unmöglich; selbst die wohlgefinnten Doktrinare mod: ten Alles mit eigenen Sanben aus hanbfesterem Stoffe Bergeblich! — So steht bas Daseyn und zimmern. Leben bes Konigs und Bolks in unserem Baterlande wesentlich in einer hohern und Reiligern Region, und Ronige und Burger fragen (gleichwie Chegatten, Altern und Rinder, Geschwifter) nicht nach bem Rechte,

. mo Liebe und Bertrauen berricht. , Burbe aber (mas Gott verhute) unfer Bolt rebellisch ober einer unserer Ronige tyrannifch (ober auch nur vertehrt rudlaufig). fo murben wir gewahren: bag bie Stufe bes Rechtselements in unserem Staatsleben noch nicht genügenb ausgebilbet ift; wir wurden (nach jenem Gunbenfalle aus bem Parabiefe verfloßen) uns nacht und bloß fin: ben und taum Giner mit Sicherheit wiffen, wo bie Granze bes Gehorsams ober bes Widerstandes fen Rest leben wir in gludfeliger Gintracht und fuchen fo menig in unferem Staatsrechte nach Grunden und Gefeben über bie Scheibung zwischen Konig und Bolf. als ein glucklicher Chemann im Landrechte nachfieht. auf welche Beise er fich von feiner Gattinn trennen konne. Ift aber ber Standal einmal ba, rettet allein das Recht. von ber blogen Gewalt und bient als Compag, bis fich ber Safen ber Liebe wie: berum aufthut. -

#### Montpellier, ben 9ten September.

Die vielen Briefe, welche wir hier empfingen, haben uns fo große Freude gemacht und geben fo viel Stoff zu Antworten, bag ich mich zwingen muß in meinem Berichte um fo mehr fortzufahren, ba ich schon zu viel Papier mit einem unnüben politischen Ercurs verquiftet habe. Den 5ten Abends fuhren mir von Narbonne ab und langten ben 6ten Bormit-II.

tags in Perpignan an, entschlossen, in Spanien ein: Die erfte unangenehme Nachricht mar zubringen. bie, daß unter ben jetigen Berhaltniffen erft nach zwei Tagen eine Diligence abgebe, und aus Aurcht por Unfallen Rachts nicht fabre. Diefe und ver: manbte Urfachen erwiefen: ju einem Ausfluge nach Barcelona gehore bas Doppelte ber von uns bagu bestimmten Beit. — Doch war ich (und 5 — nicht minder) fo eifrig ben urfprunglichen Plan unveranbert und unverfürzt burchzuführen, bag ich jene Grunde unberucksichtigt laffen wollte. Run aber traten erheblichere hervor, ja es ergab fich eine mahre Unmöglichkeit, in Spanien einzubringen. bem Urtheil aller Berftandigen (bem Sr. Lichtenstein als Sachkundiger aufe Bestimmtefte beitrat) mare es Die großte Thorheit gewesen, fich in Diesem Augenblicke fast unausweichbaren Gefahren auszuseben. Reifenbe Englander kehrten an ber Grange um, felbft in Spanien angeseffene Frangofen fluchteten mit Beib und Kind, vertriebene Spanier maren im Begriff gewaltsam einzubringen, Stadt und Land nahm Partei und jeder meinte: wer nur geplundert ober nur eingesperrt werbe, tonne von Glud fagen! Benug, nach langer, verftanbiger überlegung mußten wir ben Beschluß faffen, umzukehren und über Rarbonne und Beziers hieher zu fahren. - Du mahnst uns schwelgend in ben Naturschönheiten bes

Frankreichs; wir haben fast barüber lachen muffen. Ich rede nicht von den Genuffen, die uns amischen hier und Marseille vielleicht noch bevorstehen: aber ber große Strich Landes von S. Saubens bis Derpignan und von Perpignan bis Montpellier ift im Gangen ein fo tables, unangenehmes, von Raturichonheiten fo entblogtes Land, bag es eine Marrheit mare banach nur 10 Meilen weit zu reifen. Die Fabelhansen von Reisebeschreibern ftogen aber, um ihr Gelb nicht umfonft ausgegeben zu haben, alle in . Dieselbe Trompete und eilen hieher, Seine, Loire und Oprenden thoricht vorbeigebend. Die Berge ober vielmehr Sugelrucken find ohne alle pittoreste Form, weder ichon, noch erhaben, noch reizend, noch frucht= bar. Das land ift jum Theil gang muft, bas Ubrige mit Wein und Dlbaumen befest. Baren die letten nur wie in ber Villa bes Habrian zu Tivoli; aber es find fleine, fnurgliche, vermiderte Baume! Bare ber Wein nur wie in ber Combardei in Gehangen von Baum zu Baum gezogen, ober wie am Urno burch zierlich ausgeschneitelte Zweige geführt und wieber zur Erbe hinabgesenkt, oder wie in Neapel boch in die Ulmen hinaufgerankt. hier ift er furz und wirrig an ber Erbe hingezettelt, mas ben beften Wein geben mag, aber fehr Schlecht aussieht. Unfer grauer Thiergarten ift grasgrun, im Bergleich mit biefem grau, und ber berliner Staub nichts gegen ben biesigen. Regen kann biesen loschen, aber keine Jahreszeit kann bie Berge, Baume u. s. w. umformen. Städte (berühmten Namens), wie Castelnaubart, Carcassonne, Perpignan, Narbonne u. a. sind solcher Art, daß man aus einer Stadt Nordfrankreichs beren viele schneiben könnte. Überall erweiset sich: das sübliche Frankreich werde in Hinsicht auf Natur und Menschen zu hoch, das nördliche verhältnismäßig zu gering angeschlagen. Narbonne machte auf mich den Eindruck einer verwünschten Stadt in den Wüsten Assen, und von Perpignans Schönheit hat H. schon ein anschausiches Bild gegeben, auf bessen umständslichere Beschreibungen ich überall verweise.

### Montpellier, ben 10ten September.

Diese Stadt und ihre Umgebung steht dem, was wir bisher in Subfrankreich sahen, ohne Zweisel weit voran, Nordfrankreich behauptet aber wieder seinen Vorzug in literarischer Beziehung. Ich bringe einen Empfehlungsbrief von Rudolphi an den Vibliothekar L.; sein Sties oder Schwiegersohn empfängt ihn während der Abwesenheit besselben als zweiter Bibliothekar, und das Resultat des langen Hin und Herredens war: Die Bibliothek ist geschlossen, niemand da der sie öffnen kann oder will, ins Haus wird keine Handschift gegeben, Caution nicht angenommen und der Vorschlag, einen Unterbeamten der Bibliothek für

Die Aufficht zu bezahlen, nicht angenommen. Diesem erbaulichen Bescheibe gemäß reisen wir heut weiter: ware man in Paris fo pebantifch und ungefällig ge= mesen, ich hatte gleich wieder nach Berlin fahren tonnen. Derfelbe Bibliothetar verficherte: man leihe nie Bucher an Studenten, weil fie biefelben ftehlen wurden; eine Universitat von vier Kakultaten tauge nichts, weil so viel Studenten an einem Orte verfammelt, die Regierung umffurgen murben, wie Daris zeige - und was bes bummen Zeuges mehr war. - Defto gefälliger zeigte fich &-ne Bruber, ein achter praktischer Mann im großen Style. Er fuhrte uns in ben botanischen Garten und bie Universitat. Beibes ift kleinlich im Bergleich mit unsern Unftalten, und es zeigt fich alter Schlenbrian neben einzeln bingestellten genialen Mannern. Unter bem vorigen Ministerium sind einige der besten, ihrer politischen Meinungen halber, abgesett ober verscheucht worben! Überall stehen die Protestanten an der Spipe von Schulen, Bulfeanstalten u. bal., wobei fich Sr. E. bie größten Berbienste ermirbt. Gin Muleum von Gemalben, Buchern und anbern Runftwerken, welches burch einen Brn. Fabre an die Stadt gekommen ift, und bem die Sammlung Albani's und die Bibliothet Alfieri's ju Grunde liegt, burfte leicht bas reichste in einer frangofischen Provinzialftabt fenn. Bon ber Esplanade hat man eine weite, eigenthumliche Aussicht;

noch reicher ist bie vom sogenammten Peru, wo Einige bas Meer, die Pyremäen und den Jura zu seihen behaupten. Dergleichen zweiselhafte Punktchen machen teine Gegend schön und malerisch, und wenn die in Rede stehende auch noch von andern übertroffen wird, verdient sie doch sehr rühmliche Erwähnung. Für Hagen Folgendes: Peru ist ursprünglich Peiru (pierre, Stein). Diese wahre Bedeutung verzessend erklären jest die Leute Peru, weil man wie in Peru eine weite Aussicht habe. Peru aber ist gar kein amerikanischer Landesname, sondern heißt, wie L. sagt: wir sischen. Mit mancher Etymologie und Sprachvergleichung mag es nicht besser stehen.

### Einundsiebzigster Brief.

Marfeille, ben 14ten Sept. 1830. Dienftage.

So waren wir benn an bem Wendepunkte imferer Reise angelangt, von wo aus wir nicht mehr von Westen nach Often, sondern von Suben nach Norben gerade der Heimath entgegen reisen. Dieses Gefühl, täglich geliebten Menschen naher zu kommen, erhöht die Genusse zugenblick; auch kann ja nur der wahrhaft reisen und bas Kremde seben, ber

eine Beimath hat und alle Gegenfage und alles Bewegliche, was ihm erscheint, mit einem beharrlichen Maage mißt und auf etwas Bestimmtes bezieht. Mem bas Frembe gang fehlt, ber hat nie bie Beimath vollkommen, erkennt fie nie gang; und wer umgekehrt feine Deimath befist, ber rechnet mit lauter unbenannten Zahlen und weiß nie, mas er mahrhaft besitzt und was ihm fehlt. — Die Aussicht, euch balb zu fprechen, konnte mich aber schreibefaul ma-Dazu tommt, bag feine großen Revolutionen zu berichten find und bie Beit bei unserem raschen Borruden außerst beschrankt ift. - Wir haben nun bas ganze fübliche Frankreich burchstrichen, und ich muß bestätigen, mas uns ein Frangofe zu unferer Bermunderung am Gingange fagte: "Sie werden ein habliches, langweiliges Land feben." Es ift im Gan= gen als Land ohne Zweifel kahl, unfruchtbar, farbund formlos; es ift thoricht, es auch nur von Beitem mit ber Schweig, Tyrol, Italien zu vergleichen, ja Kranken, Schwaben, ber Rhein find bagegen mahre Paradiese. Ich bemerkte schon: bas Bermei: fen auf eine andere Sahreszeit fen ungenügend, benn gang table Berge find Sabr aus Sahr ein tabl, Dlbaume und Weinstocke andern Karbe und Gestalt nicht, und durftiges Beibe = ober Steinland bleibt ims merbar unbebaut und unfruchtbar. Erft allmalig ward mir recht flar, welch ein großer Mangel ber Mangel

aller Karbe fen, und biefer ist auch auf alle Eleinem Orte und Stabte übergegangen : Baufer, Thuren, Dacher, Laben, Jalouffen u. f. w. zeigen nur baffelbe, Ware auch alles Übrige menia veranberte Grau. vollkommen, so verhielte fich Gubfrankreich zu ben genannten schönen ganbern boch nur wie eine graue Beichnung, zu einem glanzenden Gemalbe. Enblich ift es eben so gewiß vom Ubel, wenn ein Land Monate lang verbrennt, als wenn es verschneit. Ich habe zeither in Frankreich nur ein ichones Land gesehen, bie Normandie; die Loire bietet bloß ein Flußthal, und vor ben Pyrenden liegt nicht Schmaben ober bie Lombardei, sondern sie laufen schon bei Dau in ganz unfruchtbares Borland aus. Die Dauphine wird hoffentlich ein Gegenstuck zur Normanbie fenn. ftrenae, aber mahrhafte Beugniß, welches ich fo eben ablegte, foll mich nicht hindern einzelnen Punkten, wie Montpellier, Nismes, Avignon und Marfeille, Berechtigkeit wiberfahren zu laffen. Also suruct su ben Tageberichten. Ware in Montpellier ber Birth im Hotel du midi tein befferer Berforger unferes Leibes als ber Bibliothekar ein Verforger unferes Geiftes gemefen, wir hatten verschmachten muffen. gange Bibliothet, einschließlich bes Bibliothetars und ber Koniginn Christine, find nicht werth bag man ihretwegen von ber hochst preismurbigen Wirthstafel aufsteht. Findet ihr biesen leiblichen Gobenbienft verbammlich, so will ich zur Entschulbigung bes sektensstiftenben Wirths Folgendes hinzusegen. Ein sehr reicher Englander erkrankt töbtlich in Montpellier und sendet seinem Arzte nach der Herstellung 4000 Franzken. Dieser will höchstens die Halfte nehmen, und fügt endlich hinzu: nicht er, sondern vielmehr die unsermübliche Sorgfalt und Ausopferung des Kammerbieners habe den Kranken errettet. Dieser läßt hierauf dem Arzt die 4000 Franken und giebt dem Kammerbiener 40,000 zum Ankause des Hotel du midi.

Auf lanaweiligem Wege langten wir ben 10ten gegen Abend in Dismes an, eine prachtvolle Stadt im Bergleich mit Berpignan und Narbonne. weisen die Denkmale aus romischer Zeit auf einen noch viel größern Umfang und größern Reichthum bin. Die Überrefte bes Tempels ber Diana werben ben Alterthumskenner, ber Tempel (maison quarrée genannt) jeden Freund ber Schonheit und Elegang angieben. Der Tourmagne haben wir noch großere und vollendetere Baumerte biefer Urt entgegen zu ftellen; aber die Überreste der Arena (sie schließt sich als die britte wurdig ber romischen und veronesischen an) zeigen wieder recht beutlich die Rleinlichkeit und Berkehrtheit unserer Nachtlampenguckfaften, die wir Schauspielhaufer nennen. Das ergab fich benn auch, als wir Abends Le tableau parlant von Gretry fahen. Die Musik wohlbedacht, aber ohne Genie, bas Stud leer und ohne Handlung, die Weiber unsinnig aufge tatelt, bas Spiel schlecht, bas Saus großentheils ker. - Dies vielleicht in Folge bet stattgefundenen Un: ruben. Auf die Rachricht von den parifer Ereignis: fen haben bie Freunde ber gefturgten Partei gewünscht in Nismes, Apignon, Marfeille und Toulon. 2um Theil mit ben Schaben aus Algier, eine Gegenrevo: lution zu versuchen. Durch bas entschiebene Auftreten ber Nationalgarbe fint in ben genannten Stabten alle Aufstande unmöglich gemacht worben, und nur in Nismes kam es (so erzählt man mir) burch ben Kanatismus bes fatholischen Pobels zum Blutver-Dieser Pobel, von nichtenutigen Priestern aufgehett, meint: nur burch Musrottung ber Protestanten konne Rube und Ginigkeit im Lande berge ftellt werben, und gern hatte er bie Scenen von 1814 wiederholt, wo die Regierung die schandlichsten Ermordungen der Protestanten gwar wohl nicht an: ordnete, aber boch bulbete und gewiß nicht angemeffen bestrafte. Auf Wiederholung folcher Scenen war es biesmal abgesehen, aber 4 bis 6000 Ein: wohner ber Umgegend jogen ben Bedrohten jur Bulfe, und von Lyon holte man Solbaten auf Dampfichiffen herbei. Seitbem ift bie Rube hergestellt und jenen Protestanten offentlich und amtlich bas größte Lob ertheilt worben, mahrend ich früher einen Brief vorlefen borte, worin es hieß: fie liegen

ź

wie Wolfe vor ben Thoren, um in ben Stall un-Schuldiger Lammer einzubrechen. Es ift ein großes Slud, bag biefer Berfuch einen Burgerfrieg anzuget: teln, gang miglang; er murbe nur Elend berbeigeführt. im Wesentlichen aber nichts geanbert haben. — Den 11ten gegen Mittag manberten wir zu Ruß burch un= bebeutende Gegenden gum Pont bu Garb: ein romifches Riefenwert, bem in feiner Urt tein italienisches voransteht. Drei Reihen Bogen fuhn übereinanbergestellt (ber weiteste benen in ber Petersfirche und bem Friedenstempel gleich) verbinden zwei Bergrucken und leiteten Waffer über bas Klufthal bes Gard binuber. Golde Berte, fur bie Ewigfeit, ober boch fur Jahrhunderte gegrundet, geben Beugniß fur bie Rraft bes Willens und bie Geschicklichkeit ber Ausführung. Undererfeite: wo mar die Stadt, die (wie wohl Rom mit feiner Million Menfchen) ein foldes' Wert erforberte, erklarte, rechtfertigte? 3mang etwa ein Statthalter, bas Thal mit Riefenschritten überschreitend, bie jest verschwundene Nomphe des Bachs ihm blog in fein Schloß zu folgen, und opferte er Beit, Belb und Rrafte bes Bolks feinen Launen ober Begierben? De= ben aller gerechten Bewunderung kann ich mir beim Unblick folder Werke bes Gebankens nicht erwehren, eine strenge Dligarchie weniger Sochgestellter habe ba= mals die Welt beherrscht. Gewiß ist allmalig die wahre Freiheit größer und allgemeiner geworben, es ift

febr verkehrt die alte Welt in biefer Begiehung als Muster und Vorbild barzustellen. — Ein Knabe, ber uns begleitete, wußte viel von feiner Familie und ben umliegenden Dorfern zu erzählen. Einem Dichter, ber ein Spottlied auf bie Weiber eines benachbarten Dorfs nach altprovenzalischer Weise gefertigt und ge fungen batte, maren bie Beleibigten mit Scheren gu Leibe gegangen und batten ihn arg mißhandelt. — Um Mitternacht holte uns ber Bagen aus la Fou ab und ber Conbukteur wollte mit Gewalt, ich follte eine große Strecke ju Fuße geben, weil im Coupé beim Rabren burch bas Klugbette bes Garb Gefahr eintrete. Da ich aber erhitt war, und ber Warnenbe fich felbst gelaffen ins Coupé feste, ließ ich mich nicht verbluffen und beharrte auf meinem Entschluffe. -Avianon hat ohne 3weifel bie schönfte Lage unter ben Stabten bes fublichen Krankreichs. Die Rhone be: lebt bas Thal, es zeigen fich Baume, Garten und Wiesen, die Berge (obgleich jum Theil auch unfrucht bar) find mannigfaltig geformt und von Billeneuve. fo wie von ben Unhohen bei ber alten papftlichen Burg, hat man reiche und reigende Aussichten. Etwa auf eine Meile weit gen Uir ift bas Land fruchtbar und fehr anmuthig; sobalb man aber bie Durance überschritten bat, tehren bie gerügten Dangel gurud: ja einige Theile bes Weges zwischen Mir und Marfeille kann man eine wahre Buftenei nennen. -

Das papstliche Schloß, obgleich hier auf Felsen gesgendet und fest und großartig gebaut, ist in eine Kaserne verwandelt, woran ich schon misbilligende Bemerkungen anzureihen geneigt war, als mir jemand sagte: Herr, sonst wuchs Gras in den Straßen von Avignon, es gab nur Priester und Bettler! Die Stellen, wo man sich beim Unsange der Revolution gräulicherweise abgeschlachtet hatte, mochte ich nicht sehen; ich trage schon schwer genug an derlei Erinterungen aus Frankreich: An dem Palaste der Gensbarmerie, dem papstlichen Schlosse gegenüber, hatte man die Lillen sast, und die königliche Krone zum Theil ausgekraßt.

Der erste Blick auf Marseille von den Anhohen hinab ist schön: links und rechts mehr als ein Halbetreis von Bergen, die Stadt in die Ebene dazwischen gebaut und mit Garten und Landhausern eingefaßt, rechts das Meer und im Meere drei Inseln. Weil aber außerlich so manches an Neapel erinnert, wird man sast zu Bergleichungen gezwungen, die sehr zum Nachtheil von Marseille ausfallen, wenn man auch nicht so streng senn will wie Gothe bei der Zusammenstellung von Baja und Benedig. Die Berge und Inseln sind kahles, abschreckendes Gestein, und nach If wurde Tiber wohl seine Gegner verwiesen, nicht aber selbst wie in Capri seinen Sis aufgeschlagen haben. Doch freuten wir uns des gefüllten Hasens

ben wir aus unserem Fenster übersehen, umb ber lebendigen, thatigen Stadt mit Strassen, die im Ganzen breiter und gerader sind als die pariser. Zwischen Bordeaux und Marseille schwankt das Urtheil üben Borzüge und Nachtheile, und wenn ich diese Erdete rung weglasse und vieles Andere kaum andeute, so ist der Mistral (vento maestral) mit seiner schneidenden Kalte daran Schuld, der mich heut unangenehmer Weise zu Studenarrest verurtheilt hat, obgleich ich hosse, nicht (wie F. A. Wolf) ganz hierbleiben zu mussen.

Mittwedy, ben 15ten.

Hr. Roulet, ber außerst gefällige Consul, erzählt mir: ein surchtbarer Windstoß bes Mistral habe Wolfen an seiner Seite fast zu Boden geworsen, so daß er ihn stügen und nach Hause führen mußte. Gleich nachber legte er sich und stand nicht wieder vom Krankenlager auf. Solch ein Tod in der Fremde hat etwas sehr Trübes; ich stimme für Bewußtseyn und tröstlichen Abschied; ich machte den Ansang in Paris, aber der arme S. ist am meisten zu beklagen.

Dies führt mich auf eure Briefe. Bor Allem hat mich ber Enthussamus am Geburtstage bes guten Königs gefreut. Wir können Gott nicht genug banken, daß er uns einen solchen gegeben hat, und baß wir unsere Größe nicht im Hassen und Wegjagen, sonbern in Liebe und Treue suchen und seen.

. eine Beimath hat und alle Begenfage und alles Bewealiche, was ihm erscheint, mit einem beharrlichen Maage mißt und auf etwas Bestimmtes bezieht. Wem bas Frembe gang fehlt, ber hat nie bie Beimath vollkommen, erkennt fie nie gang; und wer um= gelehrt feine Beimath befist, ber rechnet mit lauter unbenannten Zahlen und weiß nie, was er wahrhaft befist und was ihm fehlt. — Die Aussicht, euch bald zu sprechen, konnte mich aber schreibefaul ma-Dazu tommt, bag feine großen Revolutionen zu berichten find und bie Beit bei unserem raschen Worruden außerst beschrantt ift. - Wir haben nun Das gange fübliche Frankreich burchstrichen, und ich muß bestätigen, mas uns ein Frangole zu unferer Bermunderung am Gingange fagte: "Sie werben ein hafliches, langweiliges Land feben." Es ift im Ganzen als Land ohne 3weifel fahl, unfruchtbar, farbund formlos; es ift thoricht, es auch nur von Beitem mit ber Schweig, Eprol, Italien zu vergleichen, ja Kranken, Schwaben, ber Rhein find bagegen mahre Paradiefe. Ich bemerkte ichon: das Bermeis fen auf eine andere Sahreszeit fen ungenugend, benn gang table Berge find Sahr aus Sahr ein tahl, Dlbaume und Weinftode anbern Farbe und Geftalt nicht, und burftiges Beibe : ober Steinland bleibt im: merbar unbebaut und unfruchtbar. Erft allmalig ward mir recht flar, welch ein arober Mangel ber Mangel

٤

aller Farbe fen, und biefer ift auch auf alle Eleinem Drte und Stabte übergegangen : Baufer, Thuren, Dacher, Laben, Jalouffen u. f. w. zeigen nur baffelbe. menig veranberte Grau. Ware auch alles Ubrige vollkommen, so verhielte fich Gubfrantreich zu ben genannten ichonen ganbern boch nur wie eine graue Beichnung, zu einem glanzenben Gemalbe. Enblich ift es eben so gewiß vom Ubel, wenn ein Land Monate lang verbrennt, als wenn es verschneit. Ich habe zeither in Rranfreich nur ein schones Land geseben, bie Normandie; die Loire bietet bloß ein Klufthal, und vor den Pyrenden liegt nicht Schwaben ober bie Lombarbei, sonbern sie laufen schon bei Pau in gang unfruchtbares Borland aus. Die Dauphine wird hoffentlich ein Gegenstuck zur Normandie fenn. ftrenge, aber mahrhafte Beugniß, welches ich fo eben ablegte, foll mich nicht hindern einzelnen Dunkten, wie Montpellier, Nismes, Avignon und Marfeille, Berechtigkeit wiberfahren zu laffen. Also zurück zu ben Taasberichten. Bare in Montpellier ber With im Hotel du midi fein befferer Berforger unferes Leibes als ber Bibliothekar ein Berforger unferes Beiftes gewesen, wir hatten verschmachten muffen. gange Bibliothet, einschließlich des Bibliothekars und ber Koniginn Chriftine, find nicht werth bag man ihretwegen von ber hochft preismurbigen Wirthstafel aufsteht. Findet ihr diesen leiblichen Gogendienst vererträglich. So gern ich auch Dichtern und Kunstelern ihr verbientes Lob ertheile, hoffe ich boch, baß ber ungemäßigte Beisall, ben R—6. von unserer Freundinn gesprochene Rebe erhielt, wesentlich auch bem Konige galt. Für Charles X waren Gedanken und Gesfühle ausgeblieben.

Mir, Donneretage ben 16ten.

Geftern gegen Abend langten wir hier an, fanden aber zwei Gelehrte an die ich Briefe hatte, nicht in ber Stadt und suchen heut vielleicht zwei andere vergeblich auf. Jeben Kalls fahren wir morgen fruh feche Uhr ab nach Grenoble. Den trodenen Bafferfall von Baucluse haben wir zwar nicht gefehen, da= für aber beffere. Überdies giebts poetischen wie firchlichen Aberglauben, und die weichliche Lauerpoeffe ift nicht meine Leibenschaft. Dante's Beatrice, bie ihn burch himmel und Solle führt, ift boch eine andere Person als Laura, die immer im Wochenbette liegt; und jene hat mehr Leben, Sand und Fuß, als biefe mit allen Sanden und Fußen ihret Rinber. Das fage ich Alles weil ich mich nicht bamit breit machen kann, in Baucluse gewesen zu fenn. - Siebei fallt mir ein, daß ich noch gar nichts vom schonen Geschlechte berichtete: - eben weil ich es nirgende schon Nur in Borbeaur gab ber Turban etwas Gis genthumliches und bie schwarzen Augen sind recht eigentlich pitant. Unberwarts, insbefondere in Marfeille fab ich nichts Schones. Paris, wo fur breite mb ichmale Bege fo viel Madden einwandern, zeigt fich am portheilhafteften; aber fie find eben teine Darife rinnen, fonbern großentheils eine ausgewanderte leib liche Elite ber Provingen. Im Gangen find bie Framzosen kein schönes Bolk: Italiener, Englander und Deutsche fteben voran; Allen aber, laut bem Beugniß eines aus Morea ruckfehrenden Arangolen, die Grie Sonst schalt er biefe als ein nichtsnutiges chen. Bolt, das nichts wiffe und wolle, als stehlen und rau-Much auf die Spanier war er nicht gut zu ben. fprechen. Ein aus Spanien ausgemanberter Libera: ler Priefter batte ihm gefagt: gern wolle er am vierten Tage umtommen, wenn er nur brei Tage lang feine Feinde vorher umbringen burfe. Ein iconer Libera: lismus eines Beiftlichen! -

## Zweiundsiebzigfter Brief.

Enon, ben 22ften September 30.

Enblich finde ich Ruhe und Duge (obgleich jum Theil aufgezwungene), um über unfere Abenteuer zu berichten. Ich folge indeß der geschichtlichen Zeitrechmung und verschmahe mich episch in medias res p verfegen, um größere Wirkung hervorzubringen. Drei Manner, fur welche ich Briefe hatte, der Ubt Caftellan, der Bibliothetar Diouloufet und der Profeffor Sauffret waren nicht in Air, sonbern auf bem Lande. Enblich fant ich ben Unterbibliothekar Rouard, an welchen mich Schonberg empfahl, ber Dane, ben wir in Neavel tennen lernten, und ben ich in Montpellier, aus Algier gurudfehrend, wiederfand. Gr. Rouard (ber gleiche Reden wie ber Cerberus in Montpellier hatte führen konnen) war außerst gefällig, und es lag nicht an ihm, fondern an meiner nothwendigen Gil, baß ich aus ben Sanbschriften ber Bibliothet nicht mehr mitnahm. Doch ergriff ich gludlicherweise Briefe ber Koniginn Maria Stuart, meines Wiffens ungebruckt, mir wenigstens unbekannt. Bahrend ich las, fchrieb S., und fo habe ich einige intereffante Buge über ihre Lebensweise mahrend ber Gefangenschaft u. f. w. erbeutet, die fich meinen parifer Auszugen lehr: reich anfchließen. Bon der Bibliothet fuhrte uns Dr. Rouard in die Runftsammlung bes Br. Sallier: einige gute Gemalbe und Alterthumer, verhaltnigmaßig reich an agpptischen Sachen, febr reich überhaupt fur einen Privatmann. Ausgezeichnet schon ein antiker Jupiter, etwa ein und einen halben Kuß hoch. — Wir agen nach ber Rarte bei Brn. Cofte, auf romifche Weise, bas heißt ohne Tischtuch, manberten burch Staub und Ufche um bie Stadt, gingen frah gu

٠,

Bett, und fuhren ben 17ten Morgens burch Buffen gen Bap. 3ch fage burch Buften; benn von zwi Reisegefährten bezeugte ber eine, aus Unppten und Sprien gurudtehrenbe Staliener, fo fahen jene ganba aus; und ber zweite, ber eben aus Maier ankam, versicherte: bie afrifanische Rufte fen bagegen grun und anmuthig. 3ch wenigstens habe bergleichen wibermartige, unordentliche, erftorbene Ufer nie gefehen, als die der Durance und Mirebeau, wo man auf einer Sahre überfest, follte Mirelaib beißen. tenreiche Baume (baran war ich gewohnt) und gru: nes Gras giebts nun einmal nicht im sublichen Krank reich; aber hier, am frischen Baffer, auch nicht einen Grashalm zu finden, erwies bag bies belebenbe Element ohne Rraft bleibt, wenn ber Boben gang tobt In Manosque agen wir Mittagsbrot, und famen mit Einbruch ber Nacht in Pernys an, mo S. und einige Unbere abstiegen, um einen Berg binanzugehen. 3ch blieb mit bem Officier aus Algier im Coupé figen, welches wir feit Touloufe immer ge wahlt haben. Plotlich werbe ich aus bem Schlafe burch bas entseglichste Geschrei aufgeschredt, bas ich je gehort habe. Ein Landmann berichtet: fo eben fen fein Bruder, ein hirt, wenige hundert Schritte binter bem Bagen von Raubern angefallen und ermorbet worden. 3ch frage nach S. und erhalte vom Conbufteur die Antwort: er sep mit bem Staliener

voraus gegangen. Schnell fahrend murben wir fie bald einholen. Aber wir fahren und fahren, ich febe mir balb bie Augen aus; vergeblich. Ich behaupte immer heftiger, jene maren gurudgeblieben, es fen unmoalich daß fie fo schnell und so weit hatten gehen Man vertroftet mich aufs nachste Dorf: niemand ift ba, feiner zweifelt mehr bag ich leider Recht hatte. Pferbe ober Maulthiere find nicht zu bekommen, boch verspricht mir ein Mann wo moglich eins aufzutreiben und nachzusenden. Ich, begleitet von einem theilnehmenben Reifegefahrten, eile mehr als im Geschwindschritt gurud; aber Geben, Rufen, Schreien bleibt vergebens, erft nach einer in Tobesangit verbrachten Stunde finden wir bie Bermiften! Unbegreiflicher Weise hatten beibe ohne zu fragen ober ein Wort ju fagen, fich vom Sauptwege entfernt, um über die Berge einen Richtmeg aufzusuchen. Gie hatten gerufen um Wegweiser zu finden, ein Sirt hatte geantwortet, und ber hafenfußige Lumpenkerl legte bies breifache Gefchrei fo aus, bag er bie Morbgeschichte felbit glaubte und bavon lief, fatt feinem Bruber beizustehen. Die größte Ungft mar vorüber, unfere Lage aber bennoch fehr miglich. Die Dunkelheit ber Nacht wuchs durch heranziehende Wolken mit jedem Augenblick; Blis, Donner, Regen, fur vier Personen nur ein Regenschirm und im nachsten Dorfe fein Wagen mehr zu finden. Es blieb feine Bahl, wir mußten

sehr verkehrt die alte Welt in bieser Beziehung als Mufter und Borbild bargufteffen. - Ein Knabe, ber uns begleitete, wußte viel von feiner Famille und ben umliegenden Dorfern zu erzählen. Einem Dichter, ber ein Spottlieb auf die Welber eines benachbarten Dorfs nach altprovenzalischer Weise gefertigt und ge fungen hatte, waren bie Beleibigten mit Scheren ju Leibe gegangen und hatten ihn arg mißhandelt. — Um Mitternacht holte uns ber Wagen aus la Rou ab und ber Condukteur wollte mit Gewalt, ich follte eine große Strede ju Bufe geben, weil im Coupé beim Fahren burch bas Flugbette bes Garb Gefahr eintrete. Da ich aber erhitt war, und ber Warnende fich selbst gelaffen ins Coupé sette, ließ ich mich nicht verbluffen und beharrte auf meinem Entschluffe. -Avignon hat ohne Zweifel bie schönste Lage unter ben Stadten bes sublichen Frankreichs. Die Rhone belebt bas Thal, es zeigen fich Baume, Garten und Wiesen, die Berge (obgleich zum Theil auch unfruchtbar) find mannigfaltig geformt und von Villeneuve, fo wie von den Unhohen bei der alten papftlichen Burg, hat man reiche und reizende Aussichten. Etwa auf eine Meile weit gen Uir ift bas Land fruchtbar und fehr anmuthia; sobald man aber bie Durance überschritten hat, tehren bie gerügten Mangel jurud; ja einige Theile bes Weges zwischen Air und Marfeille- tann man eine wahre Buftenei nennen. -

bak ber Aufenthalt ber Diligence uns erlaubte einige Stunden ju fchlafen. Wir erwachten unter einem gewaltigen Ungewitter und fuhren mit Einbruch ber Racht die Berge binan. Etwa bis Mitternacht gings. bann meldete ber Ruhrer: ber Regen habe fo große Steine auf den Weg hinabgefturzt, bag wir alle ausfteigen und ben Weg zu Fuße suchen mußten. Rechts bobe Berge, links tiefe Abgrunde. Im araften Regen, burch tiefes Baffer, umhertappend, matend, bis enblich der Weg wieder fahrbar erschien. ben Wagen, einen Sad um die Ruge gewickelt, ohne Rast gen Grenoble. H. hat nach all biesen Strapagen nur einen augenblicklichen Unfall von Rolif gehabt; mir waren, besonders in Folge ber Angst, bie Nerven fo angegriffen, bag ich im Wagen taum ausbauern ober ein Glied ftill halten konnte. Drauf ift mir die rechte Backe geschwollen , doch hoffe ich, übel und Schmerz follen balb Abschied nehmen. — Das mare also die Schattenseite unserer Reise, wozu leiber noch kommt bag es gestern und heut so ungeheuer regnet, bag man taum- bie Stube verlaffen fann. -Rest zur Lichtfeite ber Reise. — Wahrend all ber Noth und Ungft, waren wir glucklicherweise aus ber langweiligen Provence heraus, in ein befferes Land gekommen; felbft bie Durance und anderes Bufte nahm mehr ben Charakter, ich mochte fagen, bes Selbständigen und Eigenwilligen an, es erschien nicht

ben wir aus unserem Fenster übersehen, umb ber kebendigen, thatigen Stadt mit Straßen, die im Gawgen breiter und gerader sind als die pariser. Zwischen Borbeaux und Marseille schwankt das Urtheil üben Borzüge und Nachtheile, und wenn ich diese Erdsterung weglasse und vieles Andere kaum andeute, so ist der Mistral (vento maestral) mit seiner schneibenden Kalte daran Schuld, der mich heut unangenehmer Weise zu Studenarrest verurtheilt hat, obgleich ich hosse, nicht (wie F. A. Wolf) ganz hierdleiben zu müssen.

Mittwoch, ben 15ten.

Hr. Roulet, ber dußerst gefällige Consul, erzählt mir: ein surchtbarer Windstoß bes Mistral habe Wolfen an seiner Seite kast zu Boden geworsen, so daß er ihn stügen und nach Hause führen mußte. Gleich nachber legte er sich und stand nicht wieder vom Krankenlager auf. Solch ein Tod in der Frembe hat etwas sehr Trübes; ich stimme für Bewußtsen und tröstlichen Abschied; ich machte den Ansang in Daris, aber der arme S. ist am meisten zu beklagen.

Dies führt mich auf eure Briefe. Bor Allem hat mich ber Enthusiasmus am Geburtstage bes guten Königs gefreut. Wir können Gott nicht genug banken, daß er uns einen solchen gegeben hat, und baß wir unsere Größe nicht im Hassen und Wegjagen, sondern in Liebe und Treue suchen und segen.

Was haring barüber hat brucken laffen, ift gut ge-

· Geftern las ich feit einem Monate gum erften Dale bie Tagesblätter aus Paris von allen Karben, aber eben nur von einem Tage. Go fehlte mir ber Raben für Manches und es tam mir eher vor, als fen ich beim babylonischen Thurmbau, benn beim Pfingitfefte ber Ausgiegung bes heiligen Geistes angelangt. Auf jeben Kall haben Rammern und Minister nicht verftanben, die Gemuther mit fich fortzureißen und mahrhaft zu herrschen. Go burfte oben bie Bewalt eben fo leicht in andere Sande kommen, als man fie abwarts in andere Banbe gelegt hat. Gewiß maren unter ben Prafekten, Maires u. f. w. Unfabige und Bos: willige, gewiß aber hatte man auch manchen erhalten und erziehen konnen. Wenigstens bore ich über mehrere neue Befegungen laut flagen. G. hat feit feinem Ministerium fast nichts gethan als abgesett und eingefest, und fich entschulbigt bag er z. B. von breiund achtzig Prafetten nur fecheunbfiebzig fortichickte, und fo gehte hinab bis zu ben geringften Beamten! Er vergift, daß neben einem Ungestellten jedesmal funf bis fechs Buruckgewiesene stehen, und die Abaefetten eine ftarte Partei Migvergnugter bilden merben. Nicht berjenige ift ber befte Wagenlenker, ber wilbe -Pferde einsperrt ober fortschickt, sondern ber fie zu bandigen und mit ihnen zu fahren weiß.

fann jeber beherrschen. Auch frage ich: ob in Krant reich so viel mahrhaft taugliche Staatsbeamten find, bag man für alle Stellen leicht zwei Personen finbet, ohne mit ichlechten Doubluren zu fpielen? Ich furchte, bag nicht blog Unfahige und Biberfpenftige eben als folche entfernt find, fonbern bag neben geringbaltige ren Urfachen auch ber abstrafte Sas mitgewirft hat (ben ich von ben Doktrinairs oft genug aussprechen borte): jebe Minifterialveranberung muffe bergleichen Kolgen haben, um Ginheit in die Berwaltung zu brin: gen und sie moglich zu machen. Das klingt vor nehm, führt aber abwarts bis ju ber Behauptung in Rismes: man muffe bie Ratholiken ober bie Proteftanten fortjagen. Das mahre Berrichen ift etwas weit Bermickelteres, Lebendigeres, Drganisches, und bie Beranderungen am Saupte führen wenigstens bei uns nicht zu Amputationen an allen übrigen Glie: bern. - Gr. Rauffret, an ben ich von Reinaub empfohlen war, hat mich hier auf ber Bibliothet mit größter Gefälligfeit aufgenominen. Unter ben Buchern find die altesten marfeiller Drucke (erft von 1595) merkwürdig, und die Mungfammlung nicht ohne Intereffe. Defto unbedeutenber ichien bie Gemalbeausstellung. Bon bem gang leeren und mittelmäßigen Theater, in welches wir uns gestern verlocken ließen, mag S. berichten. Nur große Talente konnen jum Theater hinziehen, bas Mittelmäßige wird balb unerträglich. So gern ich auch Dichtern und Kunstelern ihr verbientes Lob ertheile, hoffe ich boch, daß ber ungemäßigte Beisall, den R—6. von unserer Freundinn gesprochene Rebe erhielt, wesentlich auch bem Konige galt. Für Charles X waren Gedanken und Gefühle ausgeblieben.

### Zir, Donnerstags ben 16ten.

Geftern gegen Abend langten wir hier an, fanden aber zwei Gelehrte an die ich Briefe hatte, nicht in ber Stadt und fuchen heut vielleicht zwei andere vergeblich auf. Jeden Kalls fahren wir morgen fruh feche Uhr ab nach Grenoble. Den trodenen Bafferfall von Bauclufe haben wir zwar nicht gefehen, bafür aber beffere. Überdies giebts poetischen wie firch= lichen Aberglauben, und die welchliche Lauerpoeffe ift nicht meine Leibenschaft. Dante's Beatrice, die ihn burch himmel und Solle führt, ift boch eine andere Person ale Laura, bie immer im Wochenbette liegt; und jene hat mehr Leben, Sand und Fuß, als biefe mit allen Sanden und Fugen ihret Rinder. fage ich Alles weil ich mich nicht damit breit machen kann, in Baucluse gewesen zu fenn. - Siebei fallt mir ein, daß ich noch gar nichts vom ichonen Geschlechte berichtete: - eben weil ich es nirgenbe ichon Nur in Borbeaur gab ber Turban etwas Cis genthumliches und bie schwarzen Augen sind recht eigentlich pifant. Unbermarts, insbefondere in Marfeille fab ich nichts Schones. Paris, wo für breite und schmale Wege fo viel Mabchen einwandern, zeigt fich am vortheilhafteften; aber fie find eben feine Parife rinnen, sonbern großentheils eine ausgewanderte leib: liche Elite ber Provingen. Im Gangen find die Frangofen fein ichones Bolt: Stallener, Englander und Deutsche fteben voran; Allen aber, laut bem Beugniß eines aus Morea rudfehrenden Frangofen, die Grie: Sonft schalt er biefe als ein nichtsnutiges chen. Bolt, bas nichts wiffe und wolle, als ftehlen und rau: ben. Auch auf die Spanier war er nicht aut zu Ein aus Spanien ausgemanberter Libera: fprechen. ler Priefter hatte ihm gefagt: gern wolle er am vierten Tage umkommen, wenn er nur brei Tage lang feine Keinde vorher umbringen burfe. Ein iconer Liberg: lismus eines Geistlichen! -

# Zweiundsiebzigster Brief.

Enon, ben 22ften September 30.

Enblich finde ich Ruhe und Muße (obgleich jum Theil aufgezwungene), um aber unfere Abenteuer zu berichten. Ich folge indes der geschichtlichen Zeitrechnung und verschmahe mich episch in medias res zu verfegen, um großere Birkung hervorzubringen. Drei Manner, fur welche ich Briefe hatte, ber Abt Caftellan, der Bibliothekar Diouloufet und der Profeffor Sauffret waren nicht in Mir, sondern auf bem Lande. Endlich fand ich ben Unterbibliothekar Rouard, an welchen mich Schonberg empfahl, ber Dane, ben wir in Neapel tennen lernten, und ben ich in Montpellier, aus Mgier gurudfehrend, wiederfand. Gr. Rouard (ber gleiche Reden wie ber Cerberus in Montpellier hatte führen tonnen) war außerst gefällig, und es lag nicht an ihm, sondern an meiner nothwendigen Gil, baß ich aus ben Sandschriften ber Bibliothet nicht mehr mitnahm. Doch ergriff ich glucklicherweise Briefe ber Koniginn Maria Stuart, meines Wiffens ungebruckt, mir meniaftens unbekannt Während ich las. fchrieb S., und fo habe ich einige intereffante Buge über ihre Lebensweise mahrend ber Gefangenschaft u. f. w. erbeutet, die fich meinen parifer Auszugen lehr: reich anschließen. Bon ber Bibliothet führte uns Dr. Rouard in die Kunstsammlung des Br. Sallier: einige gute Gemalbe und Alterthumer, verhaltnigmäßig reich an agyptischen Sachen, febr reich überhaupt fur Ausgezeichnet schon ein antiker einen Privatmann. Jupiter, etwa ein und einen halben Kuß hoch. — Wir agen nach ber Rarte bei Brn. Cofte, auf romifche Weise, bas heißt ohne Tischtuch, manberten burch Staub und Afche um bie Stadt, gingen frich an

Bett, und fuhren ben 17ten Morgens burch Buffen gen Bap. 3ch fage burch Buften; benn von zwei Reifegefahrten bezeugte ber eine, aus Anypten und Sprien gurucklehrenbe Staliener, fo faben jene Lanber aus; und ber zweite, ber eben aus Algier antam, versicherte: bie afritanische Rufte sey bagegen grun und anmuthig. Ich wenigstens habe bergleichen wibermartige, unordentliche, erftorbene Ufer nie gefeben, als bie ber Durance und Mirebeau, wo man auf einer Kahre überfest, follte Mirelaid beißen. tenreiche Baume (baran war ich gewohnt) und grunes Gras giebts nun einmal nicht im südlichen Krank reich; aber hier, am frischen Wasser, auch nicht einen Grashalm zu finden, erwies bag bies belebenbe Element ohne Rraft bleibt, wenn ber Boben gang tobt In Manosque agen wir Mittagsbrot, und famen mit Einbruch ber Nacht in Pernys an, mo S. und einige Undere abstiegen, um einen Berg binanzugehen. Ich blieb mit bem Officier aus Algier im Coupé figen, welches wir feit Touloufe immer ae wählt haben. Ploglich werbe ich aus bem Schlafe burch bas entfetlichfte Gefchrei aufgefchrect, bas ich je gehort habe. Ein Landmann berichtet: fo eben fep fein Bruber, ein Birt, wenige hundert Schritte binter bem Wagen von Raubern angefallen und ermor-3ch frage nach S. und erhalte vom bet worben. Conducteur die Antwort: er fen mit bem Stallener

poraus gegangen. Schnell fahrend murben wir fie bald einholen. Aber wir fahren und fahren, ich febe mir balb bie Mugen aus; vergeblich. Ich behaupte immer heftiger, jene maren gurudaeblieben, es fen unmoglich baß fie fo schnell und so weit hatten geben Man vertroftet mich aufs nachste Dorf: fonnen. niemand ift ba, keiner zweifelt mehr bag ich leiber Recht hatte. Pferbe ober Maulthiere find nicht gu . bekommen, boch verspricht mir ein Mann wo mog= lich eins aufzutreiben und nachzusenden. Ich, begleitet von einem theilnehmenden Reifegefahrten, eile mehr als im Gefdwindschritt gurud; aber Beben, Rufen, Schreien bleibt vergebens, erft nach einer in Tobesangit verbrachten Stunde finden wir die Bermiften! Unbegreiflicher Weife hatten beibe ohne zu fragen ober ein Wort zu fagen, fich vom hauptwege entfernt, um über die Berge einen Richtweg aufzusuchen. Sie hatten gerufen um Wegweiser zu finden, ein Sirt hatte geantwortet, und ber hasenfußige Lumpenkerl legte bies breifache Gefchrei fo aus, bag er die Morbgeschichte felbst glaubte und bavon lief, fatt feinem Bruder beizustehen. Die größte Ungft war vorüber, unsere Lage aber bennoch fehr miglich. Die Dunkelheit ber Nacht wuchs durch heranziehende Wolken mit jedem Augenblick: Blis, Donner, Regen, fur vier Personen nur ein Regenschirm und im nachsten Dorfe fein Wagen mehr zu finden. Es blieb feine Bahl, wir mußten

uns entschließen bis zu bem, fine farte Deile ent: fernten Sifteron gu gehen. Nach bem mubfeliafen Marsche glaubten wir Mauern und Saufer zu erten: nen, fonnten aber lange bas zur Seite bes großen Weges liegende Thor nicht finden. Endlich betraten wir bie ftochinftere Stadt und schrien fo lange bis ein Mann ans Fenfter trat und uns anwies, immer links zu geben. Wir gehorchten, ich voraus; als ich aber auf einen Saufen Chauffeefteine fiel, ergab fic handgreiflich bag wir wieber jur Stadt hinaus gera: then waren. Umtehrend glaubten wir im Feftungs: graben zu fenn, und als mir ein Bafferftrom auf ben Ropf traf, wußte ich anfangs nicht obs ein Rinn: ftein ober reineres Baffer fen. Alfo marb da capo und fortissimo geschrien, und einige baburch aufgeweckte Beiber (es war gegen brei Uhr) gaben etwas deutlichere Anweisungen. Nachdem ich noch einmal uber eine Thurbant gefallen war, erblickten wir endlich unsere Diligence. Un Warten ober Umgiehen war nicht zu benten, S. froch in feinen Mantel, ich in meinen Pelg; vormarts. Mit Anbruch des La: ges kamen wir nach Rourebeau. Aus bem Wagen steigend fiel ber Italiener in Ohnmacht und in bef: tige Rrampfe. Gleiches für S. fürchtend, erneute fich meine Ungft; er aber blieb mohl, ber Staliener er holte fich und wir erreichten endlich Sap, wo wir uns burch Effen stärkten und biesmal febr frob maren,

Der Aufenthalt ber Diligence uns erlaubte einige Stunden ju ichlafen. Wir erwachten unter einem zewaltigen Ungewitter und fuhren mit Einbruch ber Nacht bie Berge hinan. Etwa bis Mitternacht ginge, Dann meldete der Ruhrer: der Regen habe fo große Steine auf den Weg hinabgesturzt, daß wir alle aus-Steigen und ben Weg zu Auße suchen mußten. Rechts bobe Berge, links tiefe Abgrunde. Im argiten Regert, durch tiefes Baffer, umbertappend, matend, bis exiblich ber Weg wieber fahrbar erschien. ben Wagen, einen Sad um die Fuße gewidelt, ohne Mast gen Grenoble. S. hat nach all biefen Strapaten nur einen augenblicklichen Unfall von Rolit gehabt; mir maren, befonders in Folge ber Angst, die Merven fo angegriffen, bag ich im Bagen taum aus-Dauern ober ein Glied ftill halten fonnte. Drauf ift mir die rechte Bade geschwollen, doch hoffe ich, Ubel und Schmerz sollen bald Abschied nehmen. — Das mare also die Schattenseite unferer Reise, wozu leiber noch kommt bag es gestern und heut so ungeheuer regnet, bag man taum- bie Stube verlaffen fann. -Sest jur Lichtseite ber Reise. — Bahrend all ber Noth und Ungft, waren wir gludlicherweise aus ber langweiligen Provence heraus, in ein befferes Land gekommen; felbft bie Durance und anderes Bufte nahm mehr ben Charafter, ich mochte fagen, bes Selbständigen und Eigenwilligen an, es erschien nicht

mehr als bloke Kolge ber Dhumacht und Reaftlofig Bald ward die Gegend fruchtbarer, ber Unbei feit. mannigfaltiger, ber Weinftod ftand vom Boben auf Rugbaume, groß und reichbelaubt, erfesten bie fnut; lichen, vermiderten Dlbaume, und felbft bie Den ichen, Manner und Frauen, bekamen ein befferes In feben. Dbaleich Regen und Nebel uns das Nahr trubten und bas Entfernte verbedten, hatten wir bod bie größte Freude an bem schonen Thal von Wizilli und ben Seen, welche, die Schweiz vorbilbend, fic amischen ben Bergen zeigten. Endlich Grenoble. Diefe eine Stadt mit ihren nachsten Umgebungen ift anmuthiger, mannigfaltiger, ichoner, erhabener als alles zu sammengenommen, was wir in Gubfrankreich von Toulouse und Perpignan bis Mir faben. bas ich lobte, verschwindet bagegen. Es fehlt auch gar nichte, mas man zur vollkommenen Schonbeit einer Gegend rechnen ober forbern fonnte, und Land, Chene, Sugel und Berge, Landbau und . Gartenbau, wildes Gebuich und große gepflanzte Baum: gange, bas Alles burchzogen von Bachen und Fluffen. Mus einem Thal ftromt ber Drac gerade herzu, aus bem zweiten, fich vielfach bin = und ber windend, bie Sfere; beibe vereinigen fich unterhalb Grenoble, durch bas britte Thal weiter eilend. Diefe drei Thaler überfieht man von ber auf hohem Berge liegenden Citabelle, zu welcher ein Schlangenweg binaufführt:

eber Schritt gewährt einen neuen trefflichen Anblick. bax ben Rugen liegt auf lintem Ufer ber Rere bie Stadt; bruber hinaus fieht man große Alleen von chonen Rugbaumen und Platanen, mit benen bie Dauptstragen, so wie ringeum die Stadt felbft, be-Mangt find. Das weite Thal zerfällt in unzählige trun eingefaßte Garten von ber mannigfachften Getalt; zwischendurch auch Felder und Weinhügel. Jebe Sandvoll Erbe ift benutt, jeder Berg mit hellerem ober bunflerem Grun bebedt, und fo fleigen vier bis Funf Reihen von Sugeln hintereinander aufwarts, bis Die letten Berge mit ihren Schneegipfeln in weitem Rreife alle überragen. Wir haben in Frankreich nichts Uhnliches gesehen: benn bie Porenden zeigen nur Abhange bes großen Bergrudens, jebesmal ein boch eingefaßtes Thal; hier bagegen Erscheinungen und Reich: thum eines Berglanbes. Benige Gegenben in ber Schweiz, Italien ober Deutschland konnen Grenoble gleichgestellt werben, und gern batten wir langer verweilt und Ausflüge gemacht, mare bas bofe Regenmetter nicht von Reuem eingetreten.

#### Enon, Donnerstage ben 28ften.

Am Tage unferer Ankunft in Grenoble schwuren bie Linientruppen und bie Nationalgarben, gaben fich wechselseitig ein Fest und marschirten, jum Zeichen ber größten Einigkeit, bunt burcheinander, gleichviel II.

ob mit, ober ohne Uniformen. Der ich roffe Ge genfas von heer und Bolt ift gewiß ein falfcher, und kann und foll aufhoren. Wenn die Frangofen ik regelmäßiges Deer, geldersparent vermindern, bleibt ihnen bennoch burch bie mit größtem Eifer in jebem Drte eingeübte Nationalgarbe ein sechsmal fo fartis Schlagfertiges übrig. 3ch wieberhole: feit Polignac'i Sturz ift Krantreich unenblich viel machtiger gewor Moge bie Macht weber im Innern noch nat ben. außen migbraucht werben. - Den 20ften frub war berten wir erst in bem schonen Thal ber Ifere ger Chambery aufwarts, bann gum Schloffe. fuhren wir ab nach Lpon, burch wechselnbe immerda Schone Gegenden. Inebesondere übersaben mir, ein bebeutenbe Unbohe hinanfteigend, noch einmal bat reiche, prachtvolle, herrlich eingefaßte Thal. folgte eine regnige Nacht, und ein Bauermadchen wer bie erste, welche ber Conducteur in unser Coupé ein: fcob. Gie tam weither von Berwandten und rod nach Gras und Rusblattern, auf benen fie oft aus geruht hatte. Nach meiner Weise fragte ich fie viel fach aus, und erfuhr unter anderem ju meiner Ber wunderung, daß man! in ihrem Dorfe nie tange. Dem Bauermadchen folgte eine recht hubiche Frau. roch etwas nach einer Kabrifftube, und bas Eramen ergab dag sie und ihr Mann in Loon achtzehn Mab chen in Arbeit und Roft hatten, welche nichts als

Arepp fertigten. Sebe verbinge fich gewöhnlich auf brei Sahre, und werbe bann auf gewiffe Weise als ouvrière losgesprochen. Der Kabritherrinn folgte ein Mann, ber Apfel af wie ein Schwein, nach Branntmein und Anoblauch fant und fich so breit machte. bag wir ibn in feine Grangen gurudweifen mußten. In Loon ordneten wir querft bas Rothige fur unfere meitere Reife, und fuchten bann ben (laut unferes Guibe) vortrefflichen Restaurateur Sen, Diot, place de charité. Wir wurden lange hin und ber gewiefen, suchten und suchten, und fanden ihn endlich in unserem eigenen Dotel be Provence! Gestern besaben wir zuerft bie Rathebrale, ein merkwurbiges Gebaube im Stole ber beutschen Baufunft. Rach bem. mas ich fat und nicht fat, ergiebt fich baß sublich ber Linie von Rouen, Tours, Orleans, Lyon nichts Er= bebliches von germanischer Bautunft des Mittelalters anzutreffen ift, biefe alfo gewiß nicht aus bem Guben binaufftieg. - Tros des ungunftigen Betters burchstrichen wir jest die Stadt. Ihre Lage ift hochft eigenthumlich und gunftig. Zwei fo große Strome, die rubigere Saone und die heftigere Rhone fließen mitten hindurch; die Ufer find zu langen fconen Strafen benutt, und hinter benfelben fleigen mobibemachsene Sugel, besonders an ber Saone empor, mas Stadt und Land anmuthig verbindet. Ein Befuch bei Brn. A., einem Seibenfabrikanten, mar nicht ohne Intereffe, ber Direktor bes Dufeums Artaub aber leiber verreiset. Gegen Abend manberten wir gum Busammenfluß ber Rhone und Saone, bann ins Theater bes Celeftins. Man gab ein Melobrama, le fou: eine Marterspeise von Berführung, Buchthaus, Bahnfinn, Blutburft, mit einem Aufguß abgefchmacter Rach einer Biertelftunde gingen wir nach Saus, ichoben bie Betten aneinander, ein Tifchlein bagmifchen und eine Bouteille lyoner Bier barauf, bie wir zu eurer Gesundheit austranten. Der rothe Bein, ber uns burch gang Frankreich begleitet, ift mir gang zuwider geworben. Erhitend und boch falt, nag und boch troden, feine Spur von Duft ober bem ebeln Die, mas, am Glafe hangend, ber Bunge noch mehr peripricht und halt. Freilich giebts ganz andere Weine, aber bie erhalt man nicht in ben Wirthebaufern, ober barf fle ber erhigenben Lebensweife halber nicht trinten, und vor Allem fehlen Freunde, die das Trinken verstehen und vergeistigen. - 3ch lefe in franzo: fischen Blattern von Auffianben in beutschen Stabten, und weiß nicht mas bavon wahr ist. Die be kannten hrn. Jan hagel und hans Taps in bie Grube, icheinen babei Sauptanfuhrer zu fenn. Unbers in Bruffel, wo man die Dinge mit hochmuthigen Unipruchen auf angeblich politische Grundfage guruckführt. Und boch ifts eine fehr schlechte Nachabmung von Paris, begonnen (ohne rechtlich verlett ju

fenn) mit Brennen und Plunbern; hierauf Bermerfen ber gesehlichen Kormen, bie ber Ronig (gang anbere ale wie Rarl X) beobachten will; nun die Behauptung baß die Thatsache ber Gewalt alles Berathen unnothig und alles Recht überfluffig mache, Unbestimmtheit ber Beariffe (benn mas heißt Trennung bes Reichs in zwei Theile?), Uneinigkeit unter fich (benn bas machtige, gescheute Antwerpen ift anderen Sinnes) u. f. w. -Das hangt freilich Alles mit ber jest beliebten Weise zusammen, Jegliches, was irgend loblich ober verbienft= lich erscheint, fich selbst anmaaglich zu Gute zu reche nen, Berbrechen ober Schuld aber fophistisch von fich abzuwälzen ober gang abzuläugnen. - Wie gang anders, wenn bas große Gemuth bes Tacitus im ebelen Born. über feine Beiten, ben Menfchen jugleich bemuthigt und erhebt, als wenn manche Geschichtschreiber ber Revolution alles Berbammliche mit ber Doppelschere bes Hazard und ber Mecessite hinwegschneiben und aus bem Überrefte Prachtmantel zusammenflicen, bie ieber Gitle in ihren Buben tauft und bewundernewurdig paffend fur feinen Leib findet.

### 994

## Dreiundsiebzigfter Brief.

Senf, ben 27ften September 1830.

Da wir genvungener Beise unferen Reiseplan ab-Eurzen mußten und Barcelona und Toulon nicht ju feben bekamen, baben wir ibn nach einer anderen Seite bin ausgebebnt. Genf und Laufanne find tein unbebeutenber Erfat für jenen Berluft. Doch ich tehre gue Tagesorbnung gurud. Den 23ften Morgens befliegen wir die Bugel (fast Berge zu nennen) auf bem rechten Ufer ber Saone und batten von der Terruffe ber Rirche Kourviere eine febr weite Ausficht aber Stadt, Fluffe und Land; boch war ber hintergrund gegen bie Schweiz bin bebeckt und beutete auf fcblechtes Wetter auch fur bie nachsten Lage. Bon ber Kourviere gingen wir zur benachbarten Rirche bes heiligen Juftus, wo Innocent IV ben Kaifer Friedrich II absette. Aber bas Rlofter war gang verschwuns ben, die Rirche bagegen neu erbaut und feine Spur bes Alten und Denkwurdigen geblieben. Wieber binab zur Stadt fteigend, begaben wir uns in bas Dufeum für Runft und Ratur. Alles ber Art ift in Frankreich (Daris ausgenommen) arm und klein in Bergleich mit Deutschland, hier aber bas Gebäube schon und die Anordnung loblich. Unter vielen mitbelmadfigen Gemalben ragt eine himmelfahrt von Deeugino weit bervor, die der vorige Papft der Stadt geschenkt hat. Unten Apostel und Hellige nach Beise Diefes Deifers geordnet, oben Chriftus ichmebend von Erraein umgeben. Ein anderes febr mobl gemachtes Bild war mir rathfelhaft: lauter Ibeen und Geftal: text von Correggio, und boch von ihm wohl nicht so zusammengefest. Das Christind wie auf S. Seba-Stian, ein Engel vom heiligen Georg, ein Donatar wie ber Bergog von Ferrara u. f. w. Auf Befragen gab mir ein Beichnenber jum Bescheib: ein Daler (beffen Ramen er nicht wußte) habe nach Correggio Diefe Busanmensesung versucht, die man (wenn anbers bergleichen erlaubt ist ) nicht miglungen nennen Fann, und die ich wohl befigen mochte. Ich vergaß au fagen bag Maria, bie beiben Rinber, eine Dei= lige und ber kniende Mann bie zusammengruppirten Sauptpersonen find. Bom Museum gings ins Bab, bann zu Tische, Abends acht Uhr in ben Wagen, wo ein in Lyon angeseffener Schweizer ber britte Mann im Coupé war. Nachts fahen wir naturlich nichts, aber mit Tagesanbruch ertannten wir bie Rabe ber Schweiz: Berge und Thaler wuchsen, einige Seen zeigten fich als Borübungen für ben genfer, balb barauf rauschte bie Rhone in ber Tiefe, bas Fort l'Eclufe schloß fast ben Weg. Run aber brach bie Racht wieder ein, und als wir ben 24sten Abends elf Uhr

in Benf einfuhren, regnete es bergeftalt Hoffnung verschwand, nachsten Tages irgend etwas p Um Morgen gligte fich indeß ber himmel gunstiger als ich erwartet hatte, und um neun Uhr bestiegen wir bas Dampfboot um nach Lausanne m fahren. Ich mag nicht beschreiben, was taufenbmal beschrieben, gezeichnet, gemalt und jebesmal mit Recht laut gepriefen ist. Das zweibentige, wechselnbe Wetter zeigte mir aber Alles (mit Ausnahme ber meift fich verhullenben bochften Bergfpisen) noch schoner und mannigfaltiger als vor vierzebn Sabren, und Licht, Luft, Erbe, Baffer, alle Clemente vereinten fich ben Genuß zu erhoben und biefe laterna magica mit Allem auszuschmucken, was man fich nur erfinnen, ober vielniehr fo nicht erfinnen tann. Einzelne raben fcwarze Bollen behnten fich jest aus zu grouem Schleier, wandelten fich bann (feitwarts von ber Sonne getroffen) zu belleren Karben, ober zogen fich miam: men, Geftalt annehmend und glangend bas Licht gu-Die rothliche, ober vorber gang verradwerfenb. flectte Conne, warf nun ibre Rlammen burch ben blauen himmel binab auf Land und Finth, so bas ploblich überall ein neues Leben zu erfteben fcbien, bis ber Sturmwind von anderer Seite ber eine zweite Beerschaar dunkeler Wolken vor sich ber trieb und bas frühere Schauspiel, boch immer mit neuen Alwechselungen, wiederholte. Jest erschien ber hintergrund bet Sees schwarz, bann legte fich (wenn Sonrenlicht burch eine Wolfenspalte brang) ein filberweis Ber Streif bavor, und burch bunkelblau und bunkelgrun bis ju violett, hellblau und hellgrun ging bas Farbenspiel burch alle Abstufungen hindurch, das Lichtfpiel des Himmels gleichsam vorbilbend ober nachabmend. Daffelbe enblich geschah auf dem Lande, je nachdem Regen, Debel, halbes ober volles Connen: licht barauf fiel. Bon bem Imbesten Aufsteigen gru: ner Uferwiesen aus ben blauen Aluthen, bis zu bem finftern Ungeficht schroffer Kelfen und ben emig weis Ben Sauptern ber europaischen Bergriefen, von Blumen und Bein, bis zu nie fcmelgenbem Schnee, fieht man alles und jedes Reizende, Schone, Erhabene in biefer gluckfeligen Gegenb. Dazu kommt, baß menschlicher Fleiß und Geschmack jede Stelle benutt und ins rechte Licht gestellt bat, bag bie Ratur, soweit ber Menfch auf fie wirten fann, nicht verftummelt ober verfrigelt, sonbern verebelt und ohne Berluft bes Gefühle gleichsam auch finnreich geworben ift. Bon Copet, Nion, Rolles, Morges vorüber, balb naher an bem reichbebauten Ufer, balb burch bie Mitte bes Sees bahineilend, erreichten wir etwa um zwei Uhr Laufanne, burchftrichen Stadt und Umgegend und eraosten uns an den Serrlichkeiten bis die Racht einbrach, und in Dudy ein treffliches Abendbrot bie hungrigen und Ermubeten erquidte. Den 26ften

fuhren wir auf ahnliche Beise wieber nach Genf gu rud, benusten ben überreft bes Tages zu nahen und fernen, hochst angenehmen Spaziergangen und bereiten uns fo eben zu abnlichen Unternehmungen. ben 28sten, um funf Uhr Morgens, fahren wir ab nach Besangon. — Welch ein Unterfchieb zwischen biefem gande und bem fublichen Frankreich! Dies fo lanaweilia, farblos, geftaltlos, bag Leib und Beift baran erlahmt: hier Leben, Schonbeit, Thatiafeit Nordfrantreich fteht voran in Sinficht auf überall. Bevolkerung, Reichthum, Bilbung. Nous avons, fa: gen bie Subfranzosen, la force de l'imagination et de la fantaisie. Aber wo benn? Ift etwa ihr so oft hervorbrechenber Fanatismus achte Fantafie? Wo find benn ihre großen Dichter und Kunftler? Die proven galen Lyrifer (ohnehin ben beutschen nachstehenb) tonnen boch, nach bem gemeinen Sprichworte, ben Robl nicht auf sieben Jahrhunderte fett machen? - Bum erften Male fanben wir hier wieber viele Singvogel; in Frankreich werben alle, ohne Unsehen ober Unberen, tobtgefchoffen ober weggefangen und aufgegeffen. Und boch fingen biefe Boglein beffer gu Gottes Chren ihr Lieblein, als die Aranzosen ihre marfeiller Somne. — Die Schweizer betrachten bie parifer Begebenheiten aus ihrem Standpuntte, und als einer auf bem Dampfboote ergablte, wie fie noch beim Ber: ausmarfchiren aus Frankreich waren verhöhne und beLeibigt worben, geriethen mehrere ber Buhorenben in Den größten Boen und fprachen, als tonne ber Canton Baud die Frangofen bafür nachbrücklichft beftras Beibe Beile folgen ihrer naturlichen Stellung, und weil eben zwei eble Unfichten hier collibiren, in Biberfpruch treten tonnen, ift die Begebenheit, mit allem was bagu gehort, eine Eragobie und feine .... Comobie, ober Joulle, ober humne u. bergl. - In Loon war man mit ben neuen Anstellungen gufries ben, und jemand fagte mir: es wurben nicht sowohl Sachkundige entfernt, ale schlechte Einbringlinge fortgeschickt und alte Geschäftsmanner zurückerufen: Doge bies überall wahr fenn (Unbere namlich laugnen es), immer bleibt folch ein Bouleversement ein Ungluck und haben die vorigen Minifter fo herbe Beilmittel nothig gemacht, fo ift bies eine ungeheure Berfchuls dung.

## Befançon, ben Boften September.

Montags ben 27sten machten wir bei hellem Wetter, aber gewaltigem Sturmwinde, einen sehr welsten Spaziergang auf bem linken Seeufer gen Laufanne. Das Wasser schlug hohe Wellen, die aufsprigend bis in die Garten eindrangen und der Landschaft einen Charakter aufprägten, welcher in Manchem von dem der vorigen Tage verschieden war. Auch sahen wir jest genauer wie reich die ganze Klise mit

einfachen und boch geschmackvollen Landhausern bebeckt ist, und die Garten alle Amehmlichseiten vereis
nigen, die man sich nur wünschen kann. Gibbon war
günstig gestellt, daß er solch eine Gegend zum Aufenthalt wählen und daselbst sein Werk ausarbeiten
konnte. Und doch, selbst in diesem Augenblick des
lebhastesten Gesühls für diese Naturschönheiten, könnte
ich mich (würde es mir auch freigestellt) dennoch nicht
entschließen Berlin zu verlassen. Die Menschen entscheiden und bilden noch mehr als die Natur, und
der Deutsche soll sein Baterland nicht minder lieben
als andere Bölker.

Den 28sten fuhren wir vor Tagesanbruch ab gen Besangen. Die hochmuthig dumme Inschrift ber Kirche in Fernay: Deo erexit Voltaire, scheint man vernichtet zu haben; die jezige: Deo optimo maximo sacrum, ist aber mit ihrer heibnischen Wurzel boch auch schief und unpassend für ein christliches Gotteshaus. Hinter Ger, wo wir frühstückten, begann das Aussteigen des Jura, dessen Gipfel wir nach einigen Stunden erreichten. Herrliche Aussichten über Thal, See und Berge, obgleich Herbstmebel gar viel verhüllten. Buchen in mannigsachen Farben und bunkele Tannen bebecken die Berglehnen nach der französischung nachsteht. Als wir des Morgens den 29sten auswachten, waren wir schon in einem ebenen Lande,

welches fruchtbar, aber fahl und unbebeutend, fich bis hieber erftreckt. 3mei peinlich genaue Bisitationen an zwei Douanenlinien, setten alle Reisende in üble Stimmung und ich fang ein Loblied auf die neuen preußischen Ginrichtungen, welche bie bummtorannische Lehre von der Contrebande verworfen haben. Gin Englander und ein Portugiese, zwei Reisegefahrten die im Preußischen gewesen waren, stimmten bei und ein Krangose horte verwundert bag die mabre 26= beralität diesmal wieder nicht in Krankreich zu Sause fen. Ein, besonders gegen Genf und Neufchatel gerichtetes Berbot, Uhren und Golofchmiedearbeiten einauführen, veranlaßt bie verbrieflichften und fleinlichften Untersuchungen. Deine fleine Chatoulle marb nicht nur geoffnet, sondern bas Geld, die Barbier buchfe, ber Dinfel u. f. m. ausgewickelt und befehen. Einer Dame wollte man ein einziges Paar Ohrringe nicht burchlaffen, worauf fie erklarte: fie werbe bie ungebeuere Contrebande an ihren Ohren in Krankreich In Lyon gekaufte Rleiber, mußte fie hineintragen. nach Genf guruckschicken u. f. w. - Bon Genf bis hieher habe ich mit S. bas Coupé allein inne gehabt und fehr beguem gefeffen. Berfuche die Reifenben übers Dhr zu hauen, dauern noch fort, ich bin aber zu eingeübt um mich einschüchtern zu laffen. follte ich gestern Abend bas, schon in Genf für ben Conducteur bezahlte Gelb, noch einmal erlegen, beharrte aber auf meiner Beigerung. Als ich in Geni einsteigen wollte, tam ber Unternehmer ber Doftam Ralt und faate: es sev eine erreur comique vorge fallen, er habe provisoirement zwei Dlate im Comé an einen herrn und eine Dame versprochen, beres Ramen faft klangen wie ber meine; beshalb komme ich nur ben britten Mittelplat im Coupe erhaften und S. muffe ins Interieur, ba ber herr und bie Dame fich nicht trennen wollten. Ich erwiederte: menn l'amour conjugal biese Arennung verbôte, fo verbiete sie mir l'amour paternel; ich hatte übrigens bie Plate nicht provisoirement besprochen, sonbern definitivement bezahlt und meinen Ramen buch: ftiblich richtig einschreiben laffen. Rach biefer beutlie den Ertlarung fliegen wir ein, ohne mes weiter in bas Gesprach zwischen herrn, Dame und Unternehmer m mifchen.

Befangon, ben Iften Detober.

Leiber kehrt Hr. Bibliothekar Weiß erst heut von einer Reise zurück, wodurch mir zwei kostbare Tage verloren gehen. Den gestrigen haben wir verwandt Befançon (ungeachtet des regnigen Wetters) in alsen Richtungen zu durchwandern und die nachsten Umgedungen, so wie Abends das Theater zu besuchen. Die Stadt ist ziemlich groß und wohlgebaut. Der Doubs trennt sie in zwei ungleiche Theile und die

richt unbebeutenben Unhohen, welche fich ihm zur Seite binftreden, find ftart befestigt. Abende gab man Rothkippen von Boielbieu. Die Frau ober Jemigfrau, welche bas burch Zauber geschüste Dabchen barfteilte, war so alt und hablich, daß sie auch ohne bergleichen außerorbentliche Sulfe, für ihre Tugend nichts zu befürchten hatte. Die kleine Bierei nahm fich in biefer threr erften Rolle gang anbere 3th ging vor bem Stiften nach Saufe und aud. feberlaffe S. Die grandlithere Berichtserftattung. --Unch in Befancon find Umruhen gewesen; theils eine Rolae bes vertebrten Beffeuerungsfpftems, theils bes verbammfichen Aberglaubend: jeber befibe ein Recht und eine Pflicht bas, was ihm miffalle, mit ber Rauft abzuftellen. Selbst in bem frieblichen Berlin haben fa bie hafenfüßigen Schneibergefellen fich in "fahlen Blonden", Courage angetrunten und Bocksprünge All bies unfelige Beug haben bie frangoff= aemacht. fchen vermalebeiten Minister aus ihrer Dandorabuchfe ber Orbonnangen herausgelaffen, und es ift fein Bunber wenn sich Biele in bem Danupfe und Dunfte nicht gu rechte finden, und nicht wiffen wie fie ben Deckel bffnen ober schließen sollen. Billigenveife muß man zugefteben, bag fich bie Parifer babei am tuchtigften und gefchicktesten zeigten, und alle übrigen fich bagegen wie schlechte Bajazzos ausnehmen. Doch fann ich manche Beforanis nicht los werben, die aus

ber Art und Weise bervorgeht, wie mir die Frango fen mit Recht ober mit Unrecht erfcheinen. Gie find in allen Dingen lediglich auf ben letten Tag gestellt, werfen Alles gur Seite mas nicht mit ben Anfichten beffelben ftimmt, und nehmen aus der Bergangenheit nur bas mas ihnen zusagt. Daraus geht Gogenbienft mit bem Allerneuften und einseitige Beurtheilung bes Rruberen bervor; ja fie werben ungerecht gegen ibre eigene Geschichte und schneiben gange Geschlech: ter ihrer Borfahren ju Bederling, um fich baraus ein ftrohernes Chrenfeuer zu bereiten. 3ch halte bie fen unhistorischen Sinn für einen großen Mangel, ber fich verdoppelt wenn es barauf antommt andere Bolter zu begreifen. Sie kennen keinen Maakstab für bleselben als die pavifer Elle, feine Aufgabe als fich in Parifer ber neuften Mobe zu verwandeln. Ich fage Parifer, benn ber Berd: Frantreich in Paris, ift nur ju mahr; und ungeachtet ber reprafentativen Kormen hat Kranfreich eigentlich (nach antifer Beife) nur eine Stadtregierung mit ihren Dangeln und Vorzügen. All bas Schnitzeln und Drechseln am Bablgefese wird bies nicht anbern, ba burchaus teine anderen Gebanten und Bestimmungegrunde babei zur Sprache kommen, ale Thaler und Ropfe. Dies find, nach ber frangofischen Betrachtungsmeis fe, bloß bottrinelle Abstraktionen, mabrent fie in Deutschland (vergleiche die subbeutschen Berfaffun-

gen) mit andern Ibeen in Berbindung treten und badurch individuelles Leben erhalten. 3ch habe mich hieruber anderwarts ichon beutlicher ausgesprochen. Jener ungeschichtliche Sinn ber Frangosen erzeugt ferner ihre Gitelfeit. Ein Bolt mas, wo nicht den Raben ber Beltgeschichte, boch ben seiner eigenen unzerstückt erkennt, kann wohl in falschen Stolz hineingerathen, aber fich nicht in Gitelfeit übernehmen. Diefe fcwimmt auf ber außersten Dberflache wie eine Bafferpflange; jener treibt Burgeln tief in bie Erbe und mochte Kelsen spalten. Kur beibe Abmege bietet bie Religion ber Demuth bas Seilmittel. Ich febe aber nicht ab wie biefe in Frankreich sobald achte Berrichaft gewinnen tonnte. Die Priefter haben jest ihr politisches Spiel verloren und benten taum an unverfalschtes Christenthum; und bas Bolt ift zum kleineren Theil aberglaubig, zum größeren, wo nicht unglaubig, boch gleichgultig. Gine fleine Sette religiofer Eiferer macht endlich bas verkehrtefte Bundniß mit der Lehre von Nationalreichthum, Probuttion, Erbrecht, Theilung ber Guter u. f. m., als reducire fich das gange Chriftenthum auf eine neumodige Kameralpraris. - Doch, jeder Einzelne und jedes Bole hat ja genug an sich felbst zu beffern, warum also Undere scharf und unbillig kritisiren. Gewiß war die Art wie Polignac und Conforten ben frangofischen Nationalcharafter umgestalten wollten,

eine Schlia, schlimmer als die alte Charpbbis, und erinnert an die Legende (oder vielmehr Lügende), wonach Friedrich Wilhelm I einem sehr großen Grenadier ein krummes Bein zerschlagen ließ, um es gerade zu heilen. Er starb aber an dem Verschönerungsmittel. Weite Pumphosen sind ein besseres Wittel um krumme Beine und mangelhafte potitische Institutionen zuzudecken. So lar und liberal und nachz giebig und willig, als es irgend angeht, gegen das wahre Volk; aber streng gegen den Pobel.

# Vierundsiebzigster Brief.

Un den Professor v. S.

Befangon, ben Eten Ottober.

— Wie man Präsetten so schnell aus jedem Teige backen kann, bleibt einem Preußen unbegreislich, ber an seine Berwaltung, ben Ernst ber Borbereistungen und die Nochwendigkeit so vieler Sachkenntnisse benkt. Die sogenannte Constitution (die sich öfter verwandelt als, laut ärztlichen Behauptungen, der menschliche Leib) gilt für das Universalmittel sür Alles, und wer daran nicht glaubt von dem heist es: er hat keine Constitution; — und dies heist aus dem Französischen in ehrliches Deutsch übersent: er

: ein Dunmfopf! Bobl baft Du Recht: wer imer an feine Conflitution bentt und baran quadfals eret, ist eben krant. Bin ich gesund, so weiß ich Echt wo Lunge und Lebet fiben, und bat man beexeme Schub, fo vergift man bie Rrabenaugen. -FEr Deine Radrichten aber bie berliner Ereigniffe ante ich. Sie find Gott Lob Lappallen, boch foll rean ben Pobel niemals emporwachsen laffen. Die Milem was Du sonft über bie politischen Berhaltniffe Toreibst, bin ich so einverftanden bag ich jegliches Wort wiederholen mochte. Doch fehlt mir jest für Wieles übersicht und Zusammenhang, ba mir nur von Beit zu Beit einzelne Blatter einzelner Parteien zu Sesichte kommen. Go geftern bie Berhandlung in Der Deputirtentammer über bie Untlage ber Minifter. Mohl bat Berrver Recht: Begiggen bes Konigs vertrage fich nicht mit feiner Unverleblichkeit und ber Berantwortlichkeit ber Minister. Weil man aber bie erste Thatsache nicht ungeschehen machen kann und will, muß man auf ber betretenen Bahn weiter gebn. In Wahrheit haben beibe, Ronig und Minifter, fchwer gefündigt, und bie Lehrfage: ber eine fen unverletlich, umb bie zweiten umschulbig wenn man bem erften bie Schuld zurechne, fturgen vor ber Gewalt ber Ereignisse und bes unmittelbaren Gefühls zusammen. 3ch finde bag ber Bericht ber Commission burchaus nicht genügend ben Bufammenhang über bie Entftehung ber Orbonnanzen (bie Hauptsache) austim. Alles was zur Vertheibigung ber Minister gesagt wich, zeigt immer beutlicher welch erbärmliche Menschen et waren, die da wollten und nicht wollten, thaten wel sie misbilligten, und eine Stre darin suchten gesewidrig zu handeln und den verblendeten König aus aus geblicher Treue zu Grunde zu richten! Und der dumme Leithammel Polignac solzte doch nur einem anderen umbekannten Leithammel. Die Lehren von unbedingten Gehorsam und der Bolkssouerainetät sühren, consequent verfolgt, in gleichen Wahnsinn, in Iprannel und Anarchie.

# Bunfundsiebzigster Brief.

An Brn. Geheimenrath K.

Befançon, ben 2ten Detober.

Lieber A.! Die Nachricht daß Maaßen Finanminister geworden ist, hat mir große Freude gemacht, des allgemeinen Bestens und deinetwegen. Er ist ein so heller Kopf, so fest und doch so ruhig und gemäßigt, daß die Sachen gewiß gut gehn werden. Welch ein Glück daß nicht ein bornirter Ultra irgend einer Art jenen wichtigen Posten er Salten hat, ber alle Weisheit in ben Rrebsgang gefest und versucht hatte, wie im Berbino, bas Stud jurudjufdieben. Die großen Erfahrungen bes Zages follten boch enblich alle irrenden Ariftofraten belehren, baß fie in gang anderer Richtung ein neues Leben beginnen muffen, ober alle und jebe Bedeutung von Rechtswegen verlieren. herftellung des Dienftamanges, Dublenzwanges, Dufitzwanges u. f. w. heißt ihnen Berftellung patriarchalischer Freiheit. Auf dem Bege murbe ber Konig von Preugen mobil wieber zu einem fleinen Markgrafen gusammenschrumpfen, und die Ganfe von Putlit und von anderen Orten, als Retter unseres Rapitole bas große Wort führen wollen. Geht Preußen nicht in achter Libe= ralitat und vielseitiger Entwickelung Allen voran, fo finkt es in Unbedeutsamkeit, so viel größern und phyfisch machtigern Staaten gegenüber. — Noch schwe rer ale bie Aufgabe bes Finanzministere, burfte bie bes neuen Minifters bes Innern fenn. Er muß die fcmere Linie zwischen bem Buviel und Buwenig halten, fortschreiten ohne Übereilung, hemmen ohne falfche Stodung, bem Ronige, jebem Stanbe, jeder Richtung fein Recht erhalten und zugleich ben Be burfniffen ber Beit gemaß entwideln. Ihm liegt ob nach allen Seiten Burgichaften herbeiguschaffen daß weber mangelhafte Perfonlichteit oben, noch un= gemäßigte Bunfche von unten, bem funftlichen Bau

umferer Größe nachtheilig werben. Mochte &ber Mann fenn, biefen Aufgaben zu genügen; fut
ware er zu fetnem und unferem Unieil Minifter p
worben!

### Mittags.

Eben las ich im Moniteur, daß Buigot vorgeschle gen hat zwei Gemalbe zu fertigen, wovon bas in ben preiswurdigften und glanzenoften Wiberftanb with Unarchie, bas zweite wiber Tyrannei barfielt Boiffp d'Unglas festes Benehmen gegen bie Doche Feraud's scheint mir paffend genug ausgewählt; we gegen ich Mirabeau's Benehmen am 23ften Junis Beineswegs tabelfrei und von der Art fande, daß alle Parteien im Lobe beffelben übereinftimmen muß: ten. Weber er, noch fein Segner Reder thaten a jenem Tage gang bas, mas fich gebührte. Der lett, fo wie feine Tochter, haben bies gefühlt; aber alle ihre Berfuche ber Rechtfertigung erscheinen ungenit Er gab ben Konig preis um feine Dopulati tat zu erhalten und indiqua respectueusement feint abweichende Meinung, fatt fie machtig zu vertreten ober sich gang und offen guruckguziehen, und babuth feine Gegner einzuschüchtern. Andererfeits fprach Die rabeau an jenem Tage, wo ber Konia fast Alles be willigte was jest die Charte festset, als habe er bie hochste Aprannei ausgeübt und als sep ber heftigst

Bugegeben, bag eine erstand bagegen erlaubt. tei noch arrière-pensées halte und selbst ben ig gur Rudnahme bes Bewilligten zu verführen, zu zwingen hoffte, trieb boch Mirabeau bie Saba jum offenen Bruch, wo Dant, Bermittelung, handlung, Butrauen wohl beffer gewirft und zu en Kortschritten geführt hatte. Ich will ihn nicht : fo Biele) anklagen baß bloß Reib, Chrgeiz, ober ere verwerfliche Leibenschaften ibn antrieben, ich ibn entschuldigen daß er den schon fraftlosen noch fur übermachtig und es fur feine Pflicht t ihn ju ichmachen: wie er fich aber irrte, zeigt eigenes spateres Benehmen, mo er alle feine fte und Talente loblicher Weise daran feste au Mittleren gurudgulenten, mas er fruber veracht hatte. Überdies ift es jeden Falls verkehrt, auten Ludwig XVI zum Reprasentanten ber Tpnei zu ftempeln, und gemiffermaagen mit ben anarthen Mordern Feraud's auf eine Linie zu stellen. n so menig kann ich ben Vorschlag billigen jebe iehung auf Erbrecht ber koniglichen Familie, als ertraglich mit bem neuen franzofischen Staatsrechte, auftreichen. Danach hatte man den Erften Beften t fo gut auf ben Thron fegen tonnen, als ben Derpon Orleans. Das Erbrecht ber koniglichen Faien gereicht ja nicht minder jum Beile ber Unter: gen, wie ber Berrichenben.

١

Es ist mertwurdig wie ungemein viel franzis: iche Gelehrte fich ploglich in Geschäftsleute verwan: belt haben. Es wirkte bas lobliche Beftreben ihren Baterlande nublich zu werben, ber natürliche Bunfd fich in hinficht auf Ginnahmen ju verbeffern um auch Eitelkeit die Sand mit im Spiele zu haben. Doch munbere ich mich bag amovibele Stellen fo viel Reis haben, und noch mehr baf feiner Bebenten traat aus den reinen Sohen der Wissenschaft in das neblige Land gewöhnlicher Geschäfte hinabzusteigen. Nicht als wenn ich beren Werth, ja ihr Interesse verkennte, ober nicht einfabe wie Theorie und Praris Hand in Hand geben muffen; aber unmöglich ifte boch ju gleicher Beit Rath, Prafident, Minifter fepn, und bedeutende wiffenschaftliche Werke zu Stande brin-3ch tann aus eigener Erfahrung barüber ur: theilen, und als ich Titel, Geld, Orben, Ehren freiwillig der Wiffenschaft opferte, hat diefe freilich babei nichts Erhebliches gewonnen, wohl aber ich, indem mein Leben burch biefen nie bereuten Entschluß eine Richtung nahm und einen Inhalt befam, ben ich mit Richts auf Erben vertauschen mochte.

Befançon, ben Sten Detober.

Ich habe mich eben gerühmt, und bin boch mit mir felbst nicht zufrieden. Ich, ein keter Widersacher bloß negativen Kritistrens, ein Lobreduer frischer begeisterung, scheine auf einmal in jenen Rebler au Soll ich meinen Glaubensartifel : jebes lter babe feine eigenthumliche Jugend bes Beies und Bergens, an mir felbft wiberlegen und burch Ratein und Mergeln Lebenstraft und Lebensluft binvelten febn? Wenn aber, wie Manquin und Anbere ebaunten, gang Frankreich fich nach ben allergloreichsten und gludlichsten Ereignissen nicht à son nise befindet, kann ich Unschulbiger wohl auch in biefe Atmosphare gerathen. Laffen wir zumachst bas Große. und betrachten bas Rleine. Solltet ihr alle Tage an tables d'hôte so viel Aberwisiges und Richtsnusiges über bie öffentlichen Angelegenheiten anhoren muffen. wie ich; ihr wurdet gern die treffliche frangofische Ruche bran geben und zu Hause lieber Waffersuppe mit Salz effen, felbft wenn bies nur hallisches und nicht attisches mare. Go faß gestern ein langer bunner Rerl am Tifche, ber feine noch langere Rafe frets gen himmel richtete und mit bulfe feines grofen Maules fo angenehme Tone von fich gab, wie ein Ralb bas in Serta lefen lernen foll. Er fprach von bem beiligen Reuer ber Belgier (ich bachte an bie so genannte Krankheit), woran bas Licht ber gangen Belt angezundet werben sollte, verbammte bie Sollanber als elende Anechte, nannte ben Gebrauch ihrer Sprache himmelfchreiend, wollte aber gleichzeitig bie beutsche Sprache im Glief mit Gewalt vertilgen, weil

jeber Bebrauch berfelben, eine Emporung gegen it frangoffiche Regierung fen! Gein Lanbengann, ein er berer Belge, behauptete bas gange Boll fen mefentlig franzossich, aber noch nicht ganz so gebilbet, weil d feine parifer Beitungen lefen tonne und mur flamlir bild perftebe. Bunberlich ; ble Hollander baben mit beispiellofer Beharrlichkeit fur thre Unabhangiakeit # tampft, die Belgen (fast ohne eigene Geschichte) fic jeber Herrschaft unterworfen und nur ein paar Die Rreugfprunge unter Giuflug bes Abels und ber Geit lichkeit gemacht; und gestern waar bas Reib, all maren die Soffander von jeher Lumpenferle gewefe umb felbit bie Frangofen und Parifer mur Stumm gegen bie Bruffeler! Antwerpen und Gent wurden auch mit Roth beworfen, weil fie fich ber Capitale nicht gehoriam unterwürfen. - Dies als Probe, am unsähligen Meinigkeiten, die bas erftemal interffirm, zulest aber aneteln.

Aber das Erose. Bin ich denn ungerecht gegen Frankreich? Erkenne ich nicht, an daß theils durch die Revolution, theils two y derfetben unzählige Forschritte eingetreten sind, und es als Unsum erscheit das neue Frankreich in die Formen des alsen einzugwängen und über das Bett des Prokrustes zu spannent? Erkenne ich nicht an daß die Franzosen eines der ersten und der menigen Wölfer sind, die man welthisterisch nennen hant, and auf welchen die

Entwicklang ber Denichheit berubt. Aber mein Glaube ift an einen Gott, und nicht gegenbienerifc an ein Bolt; auch nicht en bas beutiche, englische, romische u. f. w.; ich will mir ben freien Wuche der Befchichte nicht mit blutiger Schere auf eine Korne tobten Abstraftion guschneiben laffen. — Die Kranzofen haben vollkommen Recht daß sie nicht mehr nach ber Beise Lubwig's XIV und XV regiert senn wollen. Rann boch ber Landmann, ber Handwerker, ber Sabrifant, ber Raufmann, ber Gelehrte fich nicht mehr in ban Gleisen fortbemegen, Die feinen Borfabren genügten; muß boch jeber fich aufammennehmen, anderes ternen, anders anwenden und vormarts bringen, une nicht unter die Maroben und Marobeurs zu gerathen. Und bas Megieren, biefe bochfte und wichtigfte und schwierigste aller Aufgaben, konnte und follte ftationair bleiben, und ber alte Schlendrian für alle Beiten genugen ? Dein : bas Regieren ift. mesentlich und nothwendig auch etwas anderes geworben, und zeigt man fich auch noch bulbfam gegen Beschränktheit mit gutem Willen verbunden, so will man boch, und mit Recht feine Rutften mehr bulben, bie ba leben wie es Schweinichen in einem Buche beschreibt. Dan ift aus bem Stanbe unschuldiger, pher gebankenlofer Bufriebenheit einmal berausgetreten, und foll (Gewalt bei Geite laffenb) burch ben Buchfigben bes Rechts hindurch, ju einer neuen, innigern Einigung

١

Es ist mortwurdig wie ungemein viel franzik fche Gelehrte fich plotlich in Geschaftsleute verman: belt haben. Es wirkte bas lobliche Beftreben ihren Baterlande nuglich ju werben, ber natürliche Bunfd fich in hinficht auf Einnahmen gu verbeffern und auch Eitelkeit die Hand mit im Spiele zu haben Doch wundere ich mich daß amovibele Stellen fo vie Reig haben, und noch mehr baf feiner Bebenter traat aus ben reinen Soben ber Biffenschaft in Dai neblige Land gewöhnlicher Geschäfte hinabzusteigen Richt als wenn ich beren Werth, ja ihr Interesse verkennte, ober nicht einfabe wie Theorie und Praris Sand in Sand geben muffen; aber unmöglich ift boch ju gleicher Beit Rath, Prafibent, Minifter fepn, und bebeutende wiffenschaftliche Werke ju Stande brin: 3ch fann aus eigener Erfahrung barüber ur: gen. theilen, und als ich Titel, Gelb, Orden, Ehren freiwillig der Wiffenschaft opferte, hat diese freilich babei nichts Erhebliches gewonnen, wohl aber ich, indem mein Leben burch diesen nie bereuten Entschluß eine Richtung nahm und einen Inhalt bekam, den ich mit Richts auf Erben vertauschen mochte.

Befançon, ben Sten Ottober.

Sch habe mich eben gerühmt, und bin boch mit mir felbst nicht zufrieden. Ich, ein steter Widersacher bloß negativen Kritisirens, ein Lobreduer frischer

begeisterung, scheine auf einmal in jenen Rebler au Soll ich meinen Glaubensartifel: jebes Iter habe feine eigenthumliche Jugend bes Beis es und Bergens, an mir felbft wiberlegen und burch Ratein und Dergeln Lebenstraft und Lebensluft bin: selten fehn? Wenn aber, wie Manguin und Anbere ehampten, gang Frankreich fich nach ben allergloreichften und gludlichsten Ereigniffen nicht à son aise sefindet, kann ich Unschulbiger wohl auch in biese Atmosphäre gerathen. Lassen wir zunächst bas Große. und betrachten bas Rleine. Solltet ihr alle Tage an tables d'hote so viel Aberwitiges und Richtsnutiges über bie öffentlichen Angelegenheiten anhoren muffen. wie ich; ihr wurdet gern die treffliche frangofische Ruche bran geben und zu Sause lieber Baffersuppe mit Salz effen, felbft wenn bies nur hallisches und nicht attisches ware. Go faß gestern ein langer bunner Kerl am Tische, ber seine noch langere Rase ftets gen Simmel richtete und mit Bulfe feines groken Maules so angenehme Tone von sich gab, wie ein Ralb bas in Serta lefen lernen foll. Er fprach pon bem heiligen Feuer ber Belgier (ich bachte an bie fo genannte Krantheit), woran bas Licht ber gangen Welt angezundet werben follte, verbammte die Sollans ber als elende Anechte, nannte ben Gebrauch ihrer Sprache himmelichreienb, wollte aber gleichzeitig bie beutsche Sprache im Glag mit Gewalt vertilgen, weil

ieber Bebrauch berfelben eine Emporung gegen bie frangofifche Regierung fen! Sein ganbamann, ein w berer Belge, behauptete bas gange Bolf fen mefentlich franzosisch, aber noch nicht gant so gebilbet, weil d teine parifer Zeitungen lefen tonne und nur flamide bifd verftebe. Bunberlich ; bie Sollander baben mit beispiellofer Beharrlichkeit für ihre Unabbangigkeit getampft, die Belgen (fast ohne eigene Geschichte) fic jeber Herrschaft unterworfen und mur ein pagr Da Rreuxfprunge unter Ginflus bes Abels und ber Geift lichkeit gemacht; und geftern fprach bas Ralb, all waren bie Sollander von jeber Lumpenkerle gewesen und felbft die Frangofen und Parifer nur Stumper gegen bie Bruffeler! Antwerpen und Gent wurden auch mit Roth beworfen, weil fie fich ber Capitale nicht gehorfam unterwurfen. - Dies als Drobe, aus ungabligen Rleinigkeiten, bie bas erstemal interefficen, sulest aber anetein.

Aber das Große. Bin ich dem ungerecht gegen Frankreich? Erkenne ich nicht an daß theils durch die Revolution; theils two 3 derselben unzählige Kortschritte eingetreten find, und es als Unsum erscheint das neue Frankreich in die Formen des alten einzw zwängen und über das Vett des Prokrustes zu spannen? Erkenne ich nicht an daß die Franzosen eines der ersten und der wenigen Bölker sind, die man walthisterisch nennen kann, und auf welchen die

Entwickelung ber Menschheit beruht. Aber mein Glaube ift an einen Gott, und nicht gobenbienerisch an ein Bolt; auch nicht an bas beutiche, englische, romische u. f. w.; ich will mir ben freien Buche ber Beschichte nicht mit blutiger Schere auf eine Korm tobter Abstraktion guschneiben laffen. - Die Rranzofen haben vollkommen Recht bag fie nicht mehr nach der Beise Ludwig's XIV und XV regiert senn wollen. Rann boch ber Landmann, ber Sandwerter, ber Kabrifant, ber Raufmann, ber Gelehrte fich nicht mehr in ban Gleisen fortbewegen, Die feinen Borfabren genugten; muß boch jeder fich jusammennehmen, anderes ternen, anders anwenden und vorwarts bringen, um nicht unter die Maroben und Maro: beurs zu gerathen. Und bas Regieren, biefe hochste und wichtigfte und schwierigste aller Aufgaben, konnte und follte fationair bleiben, und ber alte Schlendrian fur alle Beiten genugen ? Dein : bas Regieren ift mesentlich und nothwendig auch etwas anderes geworben, und zeigt man sich auch noch bulbsam gegen Befchranttheit mit gutem Willen verbunden, so will man boch, und mit Recht feine Kurften mehr bulben, die ba leben wie es Schweinichen in einem Buche beschreibt. Dan ift aus bem Stande unschulbiger, ober gebankenloser Zufriedenheit einmal berausgetreten, und foll (Gewalt bei Seite laffenb) burch ben Buchftaben bes Rechts hindurch, zu einer neuen, innigern Ginigung

hinstreben. Polignac und ihm Gleichgesinnte sind Ludbisten, die fürs Regieren auch nur die einsachten Maschinen dulben wollen (Stock und Dreschstegel, Peitsche und Knute); alle andern Maschinen, oder vielmehr Organe, nennen sie vom übel und wollen sie zerschlagen. So wie aber der Fabrikant (vielleicht mit Unbequemlichkeit und ansänglicher Ausopferung) gewisse Maschinen annehmen muß und sich ihrer nicht erwehren kann, wenn er sein Gewerbe weiter treiben will; so müssen die Regierenden sich mit manchen neu hervortreibenden staatsrechtlichen Organisation verständigen und sie behandeln lernen, wenn sie nicht zurückbleiben, oder gar zu Grunde gehn wollen.

Ich habe euch schon oft geschrieben: fast ganz Frankreich will im Wesentlichen ein constitutionelles Königthum und Friede; daraus folgt aber nicht unbedingt daß beides ungestört gedeihe und dauere. Die belgischen Ereignisse lassen sich leicht benuben um die gloire und das point d'honneur der Franzosen aufzuregen, und so sehr ist Frankreich jeht bevölkert und begeistert (ober montirt) daß es leicht seyn durste eine Million Menschen über die Gränzen hinauszusenden. Belgien, meinen die Meisten, gehört ihnen von Rechtswegen, das linke Rheinuser von Naturwegen.—Preußen, das seine langen Flügel von Arier die Mermel ausstreckt, muß das Außerste, umd äußerlich noch mehr thun als bisher, um das ächte Herzhlut der

Materlandeliebe zu mebren und in die fernften Glie-Der zu treiben. Man ift zu bescheiben bei uns, foricht, befdreibt und lobpreifet ju wenig bas Gute was gefchieht; man zogert bisweilen irrig bas Gute au thun, weil man bas Allerbefte will. Go batte man icon langft bie Stabteorbnung am Rheine einführen und daburch zeigen follen, wie liberal Preußen fen. Es ift die hochste Beit, dies und anderes Ber: mißte elligft in Orbnung zu bringen. - Ein fleiner Theil Frangofen mochte Preußen vertilgen, weil es an Rapoleon gefrevelt habe; bie Meiften glauben es konne einer allaemeinen Rebellion nicht entgebn, woburch es fich ohne Zweifel gang frangoffren und bann außerst glucklich schaben werbe, als kleiner Trabant an bem Lentfelle bes grand empire einherzutraben. Die Benigen, welche Preußen naber tennen, ichagen feine trefflichen Ginrichtungen, gonnen ihm eine eis genthumliche Entwickelung, munichen bag Frankreich fich mit ihm ehrlich verbinde; boch aber meinen fie: Preufen muffe, feiner eigenen Große und feines Bohls und Friedens halber, die Sand zur Abtretung bes linken Rheinufers bieten und bafür Unhalt, Sach: fen, Sannover, meinethalben auch Danemart nehmen. und auf folche Beife aus einer unbequemen, gefahr: lichen, unnaturlichen Stellung in eine fichere und naturliche übergehn. - Diese und abnliche Dinge, über bie man noch vor brei Monaten bei einer Taffe Thee

ruhig hin und her reben konnte, als lagen sie jenseit bes Sirius, sind uns mit umglaublicher Eil auf den Leib gerückt, und können nach wenigen ahnlichen Monaten zur augenblicklichen praktischen Entscheidung vorliegen. — Diswellen wünsche ich mich in die Einsamkeit meiner Bücherstube, um mit den größten Geistern aller Zeiten unbekummert um das vergängliche Areiben des Tages ein ungestörtes, glückliches Leben zu führen; aber der Tag der Gegen wart hat seine eigene, unadweisdare Wichtigkeit, und man michte ein Stock oder ein Schust seyn, wenn einem all diese Dinge nicht Kopf und herz in Bewegung sesten.

## Strafburg, ben oten Oftober.

Als mir gestern das Madden im Wirchshause zu Colmar auf meine französische Anrede erwiederte: ich verstehe sie nicht; war mirs als sen ich in die Heimath verseht, obgleich die Aussprache schlecht lawtete. Auch gehörte ja der Elsas zu Deutschland, und spricht man einmal von natürlichen Gränzen so sind es eher die Bogesen, als der Rhein, besonders wend man Sprache und Sitten mit in die Wagschale legt. Hossentlich somme ich aber nicht aus dem Lande großer Ereignisse, in das Land der dummen und plumpen Streiche. Denn was (wie ich hier sehe) in einigen deutschen Städten geschah, verdient diesen Ras

Deiffam ift es wenn Luden ber beutschen Ber-Faffungen hiebel recht bentlich ans Tageslicht tommen : 2 23 bag fleine Staaten, bie fich wie Republiken res Gieren Unnten, ber Willelir eines Ginzelnen bingege= Ben und bagegen faft beine gefehlichen Sulfsmittel zwe hand find. So wachft bann bas übel, bis gang processio plumpe, ja schlechte Auswege versucht wer Den. :--- Gehr habe ich mich über bie Art gefrent wie Mauguin's Antrag: gegen bie Minifter ift berathen zereb befeikat worben. Das Gefühl: Mäßigung und Einisteit fen nothig, waltet noch vor, und geschieht mas bas Land will (und nicht ber Rub ber Bolfsfreunde) fo behalten wir Frieden. Unbegreiflich aber ift es mir (ich las nicht alle Beitungen), welcher bose Damon bie nieberlanbische Regierung so verblens ben tomte, ben Angriff auf Bruffel zu unternehmen. Nachbeni bas Bolt umgeschickt bie Parifer nachahmt, betritt bie Regierung noch ungeschickter bie Bahn ber framdsischen Minister. Die Anarchie wuchs so in Briffel. bag man nach wenig Tagen bie Sulfe ber Reichsfiande murbe gefucht und einen Bergleich ju Stanbe gebracht haben. Rum ift bas übel faft unhelibar und ber verwerfliche Unfang wird über bie Fortsehung vergeffen Wenn Golbaten in einer Stadt eine Schlacht beginnen, muß unsäglicher Schabe geschehen, es muffen Unschulbige leiben, ja umfommen, was felbst-bie frengfte Mannszucht (bie gefehlt

ju haben scheint) nicht hindern tann. - Dan follte ein Buch ichreiben: über bie beauernfte und fürzefte Art bie Berrichaft ju verlieren; praktifche Beilviele find zur Sand. Bon ber Miferabilitat bes Br. und D. aufwarts, bis zu Rapoleon. Pure Dummbeit und Unwiffenheit, thierische Lebensweise, Lafter matter und wilber Art, Bigotterie, Beig, Berfchwenbung, Dochmuth, Chriucht, - welche Karben und Mischungen aller Art, m biefen traurigen Gemalben! gegenüber bie Frevel von unten auf! - Rapoleon's Abschied in Kontainebleau! Bon all ber irbischen Große und herrlichkeit, Die feine Dehrung zu erlauben schien, bleibt nichts übrig als ber erstorbene Abler, und bem Manne beffen Geift und Berg einerfeits fo groß und andererseits fo beschrantt und eisenbart war, ber so Uniablige batte weinen machen, giebt allein die eigene bittere Thrane einigen Troft. -Rarl X, ben 28ften Julius in St. Cloud. Er bort ben Donner aus Paris und verftebt ibn nicht, ber Rube eines Bahnsinnigen balt er fich fur einen wahren Konig, und ift boch weniger als bie Kartentonige, mit benen er in feiner Tobesstunde fpielt. Napoleons herber Schmerk, und biefe Stumpfheit, beibe find unenblich verschieben, und boch gleich furcht bar. ---

Kann ich boch gar nicht aus bem Politistren herauskommen. Das ift eben vom übel wenn ein Geante, eine Richtung alle andere verschlingt. Die-Beschichte ber athenischen Dichtkunft hat nicht minber oabrhaften Berth und hobes Intereffe, als bie Bechichte ber athenischen Berfaffung, und bas berliner Rufeum nimmt fich beffer aus, als die Schlacht ei Sena.

## Sechsundsiebzigster Brief.

Deffau, ben 20ften Ottober.

So foil ich alfo ben lesten Reisebericht erstatten! Warum giebt es in der Welt überhaupt ein Lettes? Warum wurzelt fast alles Tragische und Schmerzliche in biesem Begriffe ? Man finbet taum eine Rettung, einen Troft bagegen, als aus Getftesmacht bas Lette wieder als bas Erfte, als einen neuen Anfang gu feten. Der lette Brief aus ber Rrembe, ift biesmal nun zugleich ber erfte aus Deutschland, aus ber beutschen Beimath. Schon in bem beiblebigen Elfaß spurte ich ben übergang in bas Deutsche und hatte auch ber Dunfter bafur tein Beugniß aus fruberer Beit abgelegt, gab's boch bie Sprache und bie geiflige Bilbung.

Dhne die ungemeine Areundschaft, welche Herr Berger : Levrault mir erwies, batte ich indefi nur me-14 \*\*

nig bavon gespürt und ware auf bas Wirtschaus nebst Zubehör beschränkt gewesen. Durch ihn lerne ich sehr interessante Männer kennen, welche der deutschen und französischem Literatur gleich kundig, und beshalb manchem einseitiger gebildeten Deutschen oder Franzosen überlegen sind. Gern ware ich länger in Strasburg geblieben um von ihnen mehr zu lernen; aber so reizend auch neue Bekanntschaften erschienen, wollte ich doch den Plan alte Freunde zu besuchen, nicht aufgeben.

———— Natürlich habe ich ben Münsten bestiegen, in das weite Land hinausgeschaut, die Richtungslinie gen Berlin aufgesucht, und manchen alten Namen wiedergesunden. Bon der zahlreichen. Sesellschaft die mit Gothe hier war, lebt er allein, alle Andern sind gestorben! Go trennt die Sonne sich zuleht von den höchsten Bergen, sie schauen am längsten in ihr Angesicht und bezeugen ihr Dasen, wenn in den untern Regionen schon die Herrschaft der Kinsternis begonnen hat.

Bon Strasburg ging unsere Fahrt burch bie Pfalz, über Karlsruhe, heilbronn, Feuchtwangen, Anspach, Rurnberg und Erlangen nach Oresben. Imar tein Land wie die Alpen und Pyrenden; aber so frucht bar, angebaut, heiter und gemuthlich, daß sich der beutsche Charakter darin auszusprechen, darin ein Vorbild ober Gegenbild zu sinden scheint. Freilich giebt

es nur zu viele Leute die ba meinen: je unzufriedes ner, besto weiser; aber ich hoffe in Deutschland wird diese Marteranstalt, welche die achte Zufriedenheit austreibt und in der Regel nur unweisen Hochmuth an die Stelle setzt, keinen allgemeinen Betfall sinden.

Karlerube ift wohl zu gleichartig und regelmäßig gebaut, boch machte es auf mich einen febr angeneh= Reinlichkeit, zierliche Unlagen, eine men Eindruck. Oper wie in teiner frangofischen Landstadt, dies und --- vieles Andere wies auf die Bortheile bin, welche fur . .. Bilbung und Wohlseyn aus ber Mehrherrschaft in Deutschland entstanden find und noch entstehen. lerbings gebt bie allgemeine Richtung auf Bernichten ber fleinern Staaten, und fie haben ihre Schattenfeite; folgt benn aber baraus bag man fie, wie De= bea ihre Kinder, behufs einer Berjungung, lebendig in die politischen Braupfannen werfen foll ? - In Borbeaur giebt es Wein, in Marfeille levantische, in Epon feibene Waaren; ftehn benn aber Gottingen, Leipzig und andere noch kleinere beutsche Stabte gei-Rig nicht voran? Und ziehen wir bie Summen fur alle beutschen Stabte, ben frangofischen gegenüber, fo wird bas große Gewicht von Paris boch überwogen. Ware i. B. ber Louvre auch noch reicher als er ift, verstärkte er fich mit allen übrigen frangofischen Bemalbesammlungen; Wien und Munchen geben allein foon großere Summen, und mas tonnte man frangenstellen? Bertin, Raffel u. a. entge

Unter solchen Betrachtungen kam ich, zur Abkichlung meines Eifers, an die wirtenbergische Douanenlinie, wo man uns durchsuchte als ginge es nach Frankreich hinein und nicht von einem deutschen Staate
in ben andern.

Mehr als die Behörden begünstigte uns die Witterung, insbesondere zeigten die Bäume an den Bergzlehnen die schönsten Herbstarben. Alles Thierische, Lebendige veraltet und stirbt zulest wo nicht widerwärtig, doch häßlich; den Pflanzen hat der Himmel eine schönere Verklärung bewilligt, denn vor dem Hinsterden entwickelt fast jedes Blatt einen Reichthum von Farbenpracht, wogegen das jugendliche einfache Grün des Frühlings fast armlich erscheint.

———— In Erlangen erzählte mir A.: ber Kronprinz von Baiern gehe nach Berlin um dasselbst zu studien. Ich muß diese Erziehungsweise unbedingt loben. Sonst war die Stellung eines Prinzen eine Art bequemer Sinecure, und niemand wunderte sich wenn er eben nichts anderes trieb als jagen, Fische fangen und vogelstellen. Die Zeiten haben sich aber ganz und gar geändert: ihr Wandel wird jeht aufs schäffte beobachtet und beurtheilt, men sorbett daß sie die reinsten Sitten haben, der hochssten Bildung nachstreben, und es für unwirdig achs

ten ihre koftbare Beit mit Nichtsthun, ober geringhaltigen Veranugungen zu tobten. Wenn ein Dring jest weniger mußte ober weniger thate als ein Referenbarius, ober ein Lieutenant, wie konnte er fich rechtfertigen ober nur entschuldigen? Auch fage man nicht: hochstens einem Kronpringen fen folche Unftrengung zuzumuthen; benn erftens weiß tein Nachgeborner ob die Borsehung ihm nicht bereinst die ichmerere Rolle übertragt; zweitens ift auch biefen Nachgeborenen, wenn fie irgend tauglich find, ein gro-Ber Wirkungefreis eröffnet. Enblich lagt gwar bie Liebe welche ein Bolk zu einem trefflichen Konige tragt, einerseits allerdings Mangel überfehn bie fich in feiner Kamilie zeigen; andererfeits wurde aber ein Unterschied oder Gegensat zwischen ihm und feinen Bermanbten auch befto mehr in bie Augen fallen, und ihre Pflicht verdoppeln fich zu murbigen Stuben eines glorreichen Thrones auszubilben.

Es ergehen an mich unterwegs so oft dieselben politischen Fragen, und es ist so langweilig immer dasselbe zu antworten, daß ich bisweilen Lust bekomme, nach Maaßgabe der verschiedenen Standpunkte mit diesen Antworten abzuwechsetn. Ober könnte man 3. B. hinsichtlich der französisschen Minister nicht sagen:

1) Sie hatten burch ihre Maaßregeln so viel Bande geloset, so großes Unrecht gethan, so unermeßliches Ungluck hervorgerusen, daß kaum in ber gangen Weltgeschichte größere Schuld aufzufin

- 2) Sie hatten fich so über alle Maaßen einfaltig gezeigt, baß alle Zurechnung bei ihnen bahin fallen sollte.
- 3) Sie hatten bas Berbienst, burch ihre übertreibungen ein hochst verberbliches System gestürzt, und ein besseres herbeigeführt zu haben u. f. w. In jeder bieser Antworten liegt etwas Wahres

In jeder biefer Antworten liegt etwas Wahren und etwas Falfches.

Auf die Frage: ob die Erhaltung des Friedens wunschenswerth fen? babe ich aber nur eine, und eine febr bestimmte Antwort: namlich, Sa! Ariegsgrunde welche ich bisher von frangofischer und antifrangofischer Seite aussprechen borte, find fo ein: feitig und aus ungenügenben theoretischen Anfichten, ober aus rechtswidriger Eroberungsluft bergenommen, baß fie nie ben Boltern genugen tonnen und sollen. Ein bloß biplomatischer Rrieg, ober ein Rrieg far gewiffe, keineswegs allgemein anerkannte Deinungm, ware in unfern Tagen bochft unpopular. Auch tounte übereiltes Beginnen ber Rebbe febr leicht ein Reful: tat herbeiführen, gang bemjenigen entgegengefest welüberhaupt bürfen nicht einmal des man bezweckt. eble, wie viel weniger uneble und eigennütige Leis benfchaften, politische Fragen biefer Art entscheiben. Beidheit und Besonnenbeit find hiebei nicht weniger

nothig, als Tapferkeit und Gerechtigkeit. Suchte Frankreich hochmuthig zum zweiten Male seine Freisbeit in der Unterjochung anderer Bolker, so wurde seine ungeheure Macht zum zweiten Male vor der größeren Allmacht sittlicher Begeisterung schwinden; griffe man es an ohne überwiegend einleuchtende Grünzde, so wurden die deutschen Bolker nur mit halbem Muthe kampsen und doppelten Widerstand sinden. Ich vertraue auf unsern König: er wird Friedensstifter und Erhalter im Westen sein, wie er es im Oken war; und den unbeschreiblich großen Dank der Gezgenwart, wird dereinst die Nachwelt mit verdoppelter Gewisheit bekräftigen und ihm ein Ruhm zu Theil werden, wie wenigen Herrschern in der Weltgeschichte!

Slaubt boch nicht baß die abstrakte Lehre von Intervention ober Nichtintervention eine Universalmedigin
in sich schließe. Jenes stete Einmischen vernichtet alle
Individualität der Staaten und gründet zulest eine
übermächtige Despotie; wer hingegen dieses Nichteinmischen übertreibt, der bezeichnet eine heilsame, volkerrechtliche Einwirkung für Geset und Lugend, schon
als frevelhafte Beeinträchtigung der eigenen Entwicklung! In der Mitte liegt die Wahrheit, ist aber
schwerer zu sinden als Manche meinen, die eine
-Kriegs= oder Friedenselle an der Seite tragen. Viel
leichter, nach ehrgeizigen und eigennüßigen Gründen
mit diesen Systemen willkürlich abwechseln; möge

Frankreich fich nicht folch Unrecht zu Schulben tom: men laffen! - - - -

Ich kann überhaupt ben Anfichten -6 Riemals wirb ein bloges Wort nicht beiftimmen. alle Rathfel ber Welt lofen, ober ein einseitig aufge faßter Begriff jebes Berhaltnig regeln und überall enticeiben tonnen. Gabe es bergleichen munberthuenbe Abracababra, bann mare Biffenschaft, Runft, Religion, Berrichaft u. f w. etwas finberleichtes; weil es aber bafur feine faulen Rechenknechte giebt, ift jeder Berfuch fie bennoch abergläubig anzuwenden, allemal vom übel. Gefährliche Begriffe folder Art find in verschiebenen Richtungen: Clafficitat, Recht glaubigfeit, Bolfssouverginetat, Legitimitat u. f. w. Je willfürlicher man ihren Inhalt bestimmt, je schar: fer man Tie gur Anwendung bringt, je unbesonnener man ihnen vertraut, - besto irriger und nachtheill: ger! Das Babre und Deilfame, mas zweifelsobne in ienen Gebanten liegt, entweicht burch bie falfden Erweiterungen und Übertreibungen, und unter eblem Ramen wirb unerwartet bas Entgegengefeste gelten gemacht. Bon ber geistigen Kreibeit und bezanbern ben Individualität bes acht Classischen ift bann nicht mehr die Rebe, fonbern von dem langweiligen Uni: fono einer pebantischen Schule. — Die Rechtglaubigfeit bezieht fich nicht mehr auf die ewigen, welterikfenben Babrheiten bes Chriftenthums, sonbern auf

### Druckfehler.

#### Theil I. "

eite 74 Beile 10 v. u. lies Thaler = 131 = 10 v. u. = Sternfcnuppe

#### Theil II.

seite 2 Beile 18 v. o. lies nach, ftatt noch

= 28 = 2 v. u. = umgegenb

= 86 = 11 v. u. = früher

= 159 = 1 v o. = herrliche

= 204 = 12 v. u. = ihn

= 218 = 2 v. u. = bie ba

ben was es auf Erben giebt. Alle wahren Recht find gleich legitim: der König welcher die des Bob tes, das Bolt welches die des Königs willfürlich und gewaltsam antastet, wird underscht, illegitim. Er verwandelt sich in einen Tyrannen, senes in Rebellen. Daß dies keine heillosen Jreleheen, sondern heilbrim gende Wahrheiten sind, wissen alle edlen Könige, alle wahrhaft freien Bölker; sie werden erwiesen durch die ganze Geschichte!

Rann es benn wirflich Leute geben: bie ba nicht fühlen, welche unenbliche Lucke es in jebem tuchtigen Menfchen läßt umb laffen foll, wont er in feiner Obrigkeit blog vine, nun einmal nicht gu entbehrenbe Sache erblickt? Welch entfesliche Unglud wenn jemand feine Altern, feine Rinber nicht lieben, nicht achten fann; und ift es benn fur ben achten Burger anbers, wenn er feinem Ronige, für ben achten Ronig, wenn er feinen Unterthanen gang fremb gegenüber fieht? Gottlob, bag es in Preugen nicht so ist! Auch wird ber Wahnsinn ba nicht ein brechen, wo die Weisheit berricht. Denn umgegebtet atler Mangel, bie menschlicher Weise nirgende aus vertilat werben konnen, ift Dreußen in ben letten funfzehn Jahren (ich wiederhole es) boch auf seiner Bahn verhaltnismäßig schneller und regelmäßiger vor: geschritten, als alle anderen Staaten. - Rest find gar feine Grunde zu allgemeiner Unzufriebenbeit vor

axberr, weil man sie in gesetlichem Wege ohne Resountion beseitigt hat, auch ist bas Wiswort nicht hwe innere Bedeutung: es sen in Berlin nur eins efordert worden, die Erlaubnis im Ahiergarten Lasack zu rauchen!

Man gewinnt aber nur Vertrauen, insert man es zeigt. Wolke man in Preußen nicht woie bisher) vorwarts gehn, sondern die Pferde hinter den Wagen spannen; statt großartige, positive, begetseende Wittel (wie im Jahre 1813) zu ergretzen, der Kanumerjägerei etwaniger kleiner Gensurversstöße Wichtigkeit bellegen, als könnten ein Paur Spissträuse den Relchspalast untergraden; wolke man allert Leuten den Mund stopfen, weil nicht jeder salozmonische Weisheit redet, — doch weicher Verständige will das?

Andererseits hat der jetige Geist der Ungufriedens heit und Emporung nicht seinen alleinigen Grund in den Mangeln und Schlechtigkeiten der Regierungen; sondern auch in den Herzen der Menschen selbst, unabhängig davon wer regiert, oder wie regiert wird. Wo dieser Geist einmal herrscht, wurde auch ein vom Hinnel kommender Engel nicht genügen; eher noch könnte sie ein Teufel zufrieden stellen, der erst mit glanzenden Worten täuscht und dann mit eiserner Gewalt zertritt.

· So wie es also Pflicht ift, die Mangel ber Re-

gierungen ins rechte Licht zu stellen, bamit sie er kannt, gerügt und verbessert werden; so soll man and die Berirrungen und Frevel des Abels, der Geistlickteit, des Bolts nicht beschönigen Oder hatten nicht hier und dort die höheren Stande den Pobel vorangeschickt, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, um dann triumphirend die neue Weltverbesserung einleiten zu können? (Aber freilich kommt es ihnen ganz umerwartet, daß das Gesindel sich dann auch über die gnädigen Gönner hermacht). Oder hätte nicht der Pobel sich des würdigen Namens der Bürger angemaßt, und Plündern und Vennen sich zum Ruhme angerechnet? Oder saßen nicht an manchem Orte die sogenannten guten Bürger ruhig hinter dem Ofen, statt muthig den Freveln entgegen zu treten?

So erkennen wir aller Orten Jrrthum und Unrecht! Ware es benn aber alleinige und erste Pflicht, wechselseitig nur seine Schande aufzubeden? Wird biese kritische Richtung nicht zu leicht eine teustische, die das Bose (gegen Christi Gebot) austreiben will durch Belzebub den obersten der Teusel? — Dem Mangelhaften steht überall das Gute, dem Irrthume eine Wahrheit, dem Has eine Zuneigung gegenüber. Schärfe man hiefür Blick, Gefühl und Thatkrast, damit man aus jener negativen, zersehenden Weise, in eine wahrhaft positive und erzeugende übergehe. Die Regierungen sind immer das nothwendige Com-

plement und Fullftud bes eigenen Regierens, ber Selbstbeherrschung; um fo strenger, als niemanb fich felbft kennen und leiten will. Rein Bolk wird mahr= haft freier, sofern es nicht beffer, tugendhafter wird: barohne bleibt aller Freiheiteruf leeres, verführenbes Die mahre Freiheit ift aber nun ba mo Beldmas. ber Beift Gottes ift, biefer Beift bes Friebens und ber Liebe. 3mei Frrmege liegen indef hier nabe: faule Richtigkeit mit achter Friedensliebe ju verwechfeln, und wilbe Rraftaugerung über Recht, Maag und Demuth binaufzuseben. Daber feiges Berzwei: feln ber Ginen, unverständige Rriegeluft ber Underen. Beibe zusammengezählt find aber Gottlob nur eine geringe Minbergahl im Bergleich mit benen, Die bas Rechte wollen: namlich

- bas Seil eines thatigen, leiblich und geistig forts bilbenben Friedens, und eines nicht aus Eigennut beschränkten Bolkerverkehrs;
- bas Heil eines treuen engen Verbandes ber Deuts schen, zur Wohlfahrt und jum Schute bes Bazterlandes im Innern und nach außen;
- bas Heil einer gesetmäßigen Hulfe gegen Unrecht einzelner Herrscher, damit es nicht Beranlaffung und Beschönigung ber Ruchlosigkeit bes Pobels werde;
- bas Beil einer, mit Rudficht auf bie Berschiebenheit ber Staaten, weise geordneten Theilnahme

ber Bolfer an ber Gesetzebung und Verwaltung, bamit sie ber Obrigteit ihr schweres Geschäft erleichtern, sie besser verstehen und im ebleren Sinne gehorchen lernen; endlich:

das heil der gegenseitigen Liebe und Treue zwischen Fürsten und Bolkern, weil jeder Buchstabe der Korm, ohne diese heiligeren Mittel, der hochsten Berklarung und des achtesten Lebens immerdar ermangelt!

## Nachbemerkung.

Ich finde mich veranlaßt nochmals zu erkleren, daß all diesen Briefen durchaus nichts Befentliches später hinzugesetzt ift, sondern daß sie so abgedruckt sind, wie sie wirklich geschrieben wurden.

## Druckfehler.

### Theil I.

Seite 74 Zeile 10 v. u. lies Thaler : 131 : 10 v. u. : Sternschnuppe

#### Theil II.

Seite 2 Beile 18 v. o. lies nach, ftatt noch

28 = 2 v. u. = Umgegenb

: 86 : 11 v. u. : fruher

159 = 1 vo. = herrliche

= 204 = 12 v. u. = ihn

: 213 = 2 v. u. = die ba

Martin un De Voice to ung Lyle English Hantes in Bos Rochelle . Bourbon

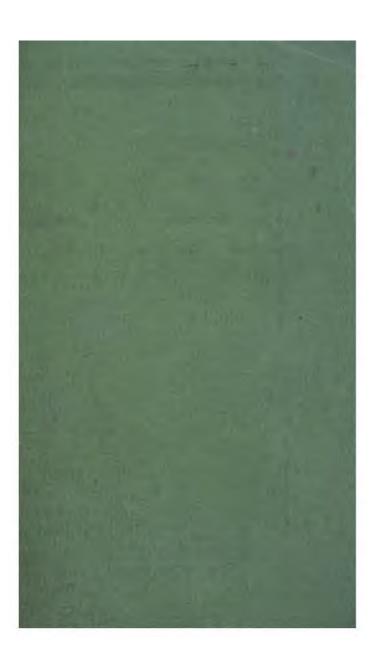

Leipzig: F. U. Brodhaus, 183

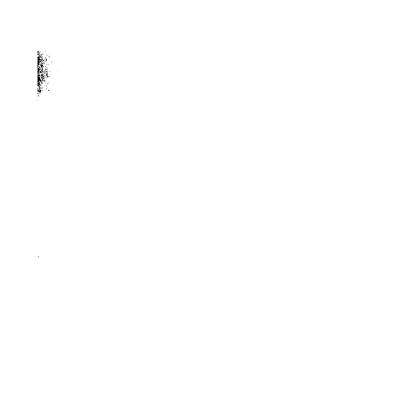

12.

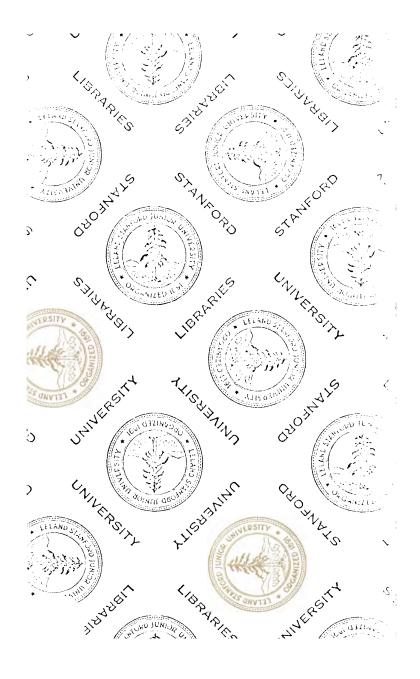



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

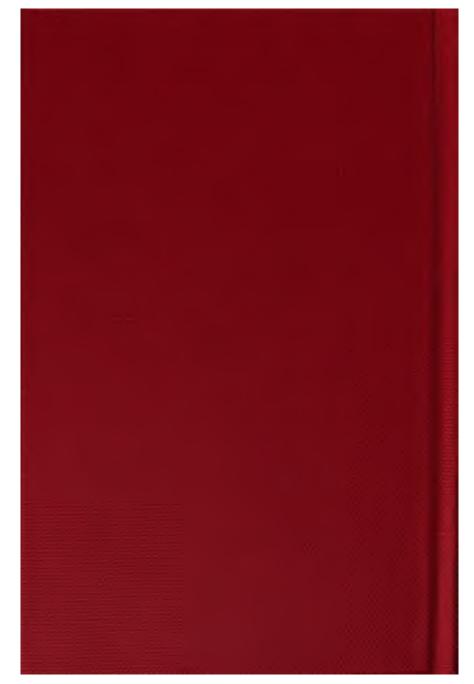